# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Czwartek

(Nrs. 99.)

22. Sierpnia 1844.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwewic.

| Dzień<br>j Czas<br>miesiąc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | Termo-<br>metr<br>Reaum                                          |                                                                                                               | Ombro-<br>metrmis.<br>paryza. | Wistr                 | Stan atmosfasy                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 18. Sterpnia   2 Po. 10 ft   1 | 27, 175   27 11 1<br>27, 188   27 11 3<br>27, 172   27 11 1<br>27, 119   27 10 5<br>27, 085   27 10 0<br>27, 085   27 10 0 | + 10,2<br>+ 12,2<br>+ 10,1<br>+ 11,2<br>+ 9,1<br>+ 9,5<br>+ 13,5 | 3,94 88,46<br>5,68 75,69<br>4,68 87,13<br>4,72 91,96<br>4,04,92,74<br>4,09 92,76<br>4,94 80,348<br>4,07 91,39 | 0,000                         | cichy<br>Zachod słaby | pokr. p. deszcz.  parno i chm. 1. pokryto. |

Sradni stan wilgoci duia 18. Sierpnia: 85,76; duia 19. Sierpnia: 90,66; dnia 20, Sierpnia 88,16 pCt. Temperatura powietrza ( najwiętisza ) w przeciągu 24. godzia ( najmniejsza ) ) 18. Sierpnia  $\begin{pmatrix} +16^{9}2 \\ +8.0 \end{pmatrix}$  19. Sierpnia  $\begin{pmatrix} +15^{9}5 \\ +9.1 \end{pmatrix}$  20. Sierpnia  $\begin{pmatrix} +15^{9}5 \\ +9.1 \end{pmatrix}$ 

### Przyjechali de Lwowa.

Dria 18. Sierpnia: Narboni, c. k. Feldmarszałek-Lejtnant, ze Stanisławowa. — Księżna Gollitzin Vera, małżonka ccs. ros. Pułkownika, i Książę Gollitzin, ccs. ros. Podporucznik, z Odessy. — Hrabia Dzieduszychi Stanisłow, z Niesłudowa. — Biliński, c. k. Radon Sad. szlach., z Czerniowiec. — Rylski Wincenty, i Bogusz Gracyjan, z Zagórza. — Zorakowski Augustyn, z Podroce. — Kieszhowski Józef, z Rodatycz. — Borkowski Aloizy, ze Stanisławowa. — Sokołowski Kunstanty. z Żołkwi. — Würth, c. k. Rotmistrz-Andyter,

z Tarnopola. — Rusin, ces. ros. Rotmistrz sztabowy, z Podgórza.

D nia 19. Sierpnia: Zahn, c. k. Jeneral-Major, z Tarnopola. — Witosławski Józef, z Krasiczyna. — Dohrzyński Ignacy, ze Złoczowa. — Guoiński Alexander, z Krasnego. — Romaszkan Mikołaj,

ze Stryja. - Bogdanowicz Maxymilijan, z Truskawca. - Rogdański Paweł, z Łoziny.

Wyjeckali ze Lwowa.

Dnia 18. Sierpnia: Hrabia Krasiński Piotr, do Rokatyna. — Hrabina Bobrowska Henryka, do Rossyi. — Zelichowski Andrzej, do Zelechows. — Jabłonowski Jozef, do Rawy. — Bogucki Tomasz, do Stryja. — Mayer Ludwik, do Lubienia. — Wierzchowski Józef, do Zolkwi. — Schullich, c. k. Pozuczaik,

Duia 19. Sierpnia: Księżva Gollitzin Vera, małżonka ces. ros. Pułkownika, i Książę Gollitzia, ces. ros. Podporuczuik, do Wiednia. - Hrabia Russochi Karol, do Brzeżan. - Hrabia Pziednszycki Ludwik, do Złoczowa. - Hrabina Karnicka, do Zółkwi. - Passakas Leopold, do Stanisławowa. - Zabielski Teodor, do Gródha. - Niedzwiecki Julijusz, do Kamionhi. - Kanz, c. h. Porucznik, i Schwarz, c. k. Podporucznik, do Przemysla.

| Daia 14. Sierpuia.                     | Srednia cens. | Daia 16. Sierpaia.                    | Srednia cens.   |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| p(                                     | Civ. w M. K.  |                                       | Ctu. w M. K.    |
| Obligacyje długu Stanu                 | (5 )110 (3)16 | Obligacyje dinga stanz                | (5 )110 11 16   |
| actio .                                | 1.9 1 70 113  | detto                                 | (A )100 518     |
| MASS AN                                | (1 ) 94 15110 |                                       |                 |
| Obligacyle wylosowane, obligacyje      | (0 )          | Obligacyje wylosowane, obligacyje     | (0)             |
| Hamery nadwornéj polyczki przy-        | (5 )110 738   | Hamery padwornej pożyczki przy-       | (5) —           |
| maszonej w Hrainie i Sharbowe          | (+112)        | muszonéj w Krainie i skarbowe Sta-    | (\$ 1)2 ) -     |
| Stanow Tyrolekich                      | (4 )100       | now Tyrolskick                        | (4 )100         |
|                                        | (31)2) 78 1)2 |                                       | (312) -         |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe          | (2119) 64 314 | l'ezyczka do wygrania przez losy zr.  |                 |
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej   | (5) —         | 1839. xa 239 ZłR                      | 329             |
| Kamery nadwornej, dawniejszego         | (2 112 ) -    | EE 50 ZłR                             | 04              |
| dingu Lombardzkiego, indzież we        |               | Obligacy je powszechnéj i węgierskiej |                 |
|                                        | (2 ) -        | Ramery nadwornej, dawniejszego        | (21)2 ) 64 1)2  |
| äyczki .                               |               | diugu Lombardzkiego, tudzież we       | (211/4)         |
| Ancyje bankowe, jedna po 1604 Z.B.     |               | florencyi i Genni zaciągnionej po-    |                 |
| Listy zastawne galicyjskie, 28 100 211 | ž             | kyczki                                | (1 314 ) 45 112 |
|                                        | - 7           |                                       |                 |

|                                      | (Skarb.<br>(M. R.) | (Bgriesti)<br>(Bl. II.) |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Obligacyje Stanów Austryjac- (5      | )                  | -                       |
| kich powyżej iniżej Anisy, (2 1/2    | ) -                |                         |
| Czech, Morawii, Szlazka i (21)4      | ) -                |                         |
| Styryi, Brainy, Harololii i (2       | 54 1 12            |                         |
| Gorycyi (13)4                        |                    | -                       |
| Listy zastawne galicyjskie za 108 Zi | K                  | -                       |

Kurs wexlowy w M. K. z daia 14. Sierpnia.

153 1j2 w. 2 mie. Amsterdam, 100 talar. Kur. tal. 155 1/2 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 97 1/2 w. Uso. Frankfurt n. M. za100ZR. 20 fl. stopyZh. 96 3/4 g. 5 mie. Genua, za 300 Lir. nove di Piemonte ZR. 113 3j4 g. 2 mie. Mainburg, za talar. bank. 100; Kur. Pal. 142 h2 & mie. 06 114 g. 2 mie. Liverno, za 300 Lira Toscany Zil. 9-40 w. 5 mie. Londyn, funt exterlingow ZR. 98 1/2 w. & mie. Medyjolan, za 300 austr. bar. ZR. 113 1,2 g. 2 min. Marsylija, za 300 franków ZR. 113 314 & wie. Paryž, za 390 franków ZR.

# Kurs Iwowski w monecie konweneyjonalnéjDnia 21. Sierpnia. 2r. kr. Dukat holenderski 4 34 Dukat cezarski 4 36 Rubel rossyjski 1 34 Couvant polski (6 zi. pol.) 1 24 Listy zast. galic. (bez huponu), za 160 zr. 97 45

### Doniesienia urzędowe.

(2661) Lizitazions-Ankundigung (2) Mro. 12229. Von Seite des Samborer k. E. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Berpachtung der Drohobyozor ftädtischen Methpropinazion auf drei Jahre, d. i. vom 1. November 1844 bis dahin 1847 gegen Erlag des 10/100 Vadiums von dem Fiskalpreise pr. 426 ft. 30 kr. E. M., eine neuerliche Lizitazion am 30ten August 1844 in der Kreisamtskanzlei Vormittags um 9 Uhr abzgehalten werden wird, und daß hiebei Anbothe unter dem Fiskalpreise und schriftliche Offerten Statt finden.

Sambor am 8. August 1844.

Œ (2629)dift. Mro. 9034. Vom f. k. Bukeminer Stadt= und Landrechte wird bekannt gemacht, daß die rom Lemberger f. f. Lendrechte unterm 11. Juni 1844 3. 13511 jur Befriedigung des Restes des vom Bergehrungefteuergefalle erflegten Betrages pr. 351 fl. 15 fr. C. M. fammt den bis 19. November 1838 auf 32 ft. 3 214 fr. C. aufgelaufenen und ber weiter laufenden Werzugszinsen, dann des Betrages pr. 902 fl. 52 fr. C. M. sammt 41100gen Binfen vom 6. Mai 1837, der Gerichtstoften pr. 20 ff. 28 fr. C. M., und der Exetuzionstoften pr. 5 ff. 3 fr. C. M. und 13 fl. C. M. bewilligte erefutive ffeils biethung bes, früher bem Simon Gerbel, und ber Ester Gerbel und Caroline Brunstein gehörenden

Untheiles ber in Szernowis aub Nro. top. 315 liegenden Realität hiemit ausgeschrieben, und diese Ligitazionen an den zwei Terminen des 5ten September und 17ten Oktober 1844 jedesmal um 9 Uhr Früh hieroris unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich ertobene Schabungswerth Diefes Realitaten-Unthels

mit 3408 fl. 38 fr. C. Dl. angenommen.

2) Jeder Kaussustige ist verbunden 101100 des obigen Schähungswerthes als Ungeld zu handen der Lizitaziond-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kausschillingshälfte eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet, die ecste Kaufichillingshälfte binnen 30 Tagen nach Bustellung beb Bescheibes über die bestättigte Ligitozion, die zweite Balfte 3 Monate barauf, ad Dopositum

Diefes Gerichts ju erlegen.

Sollie fich aber ein ober ber andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesetslichen ober bedungenen Auffündigungstermine anzunehmen, so ift ber Ersteber

4) verbunden diese Lasten nach Maof bes angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, und die intabulirten Glaubiger nach Inhalt der Zahlungs-Tabelle zu befriedigen — Die Uerariai-Forde-

rung wird bemfelben nicht beloffen.

5) Sollte der zu veräußernde Realitätenantheit am ersten oder zweiten Termine nicht über oder wenigstens um den Schäkungswerth an Mann gebracht werden, albdann werden die Streittheile und die intabulirten Gläubiger zur Vorschlagung erleichternden Bedingnisse am 18ten Oktober 1844 Früh 9 Uhr hiergerichts zu erscheinen haben.

6) Sobald der Ersteher den ganzen Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm betassen wolsten, so wird ihm das Eigenthumsdefret der erstauften Realität ertheilt, die auf dem Realitäten-Untheile haftenden Lasten ertabulirt und auf den

Raufschilling übertragen werden.

7) Sollte er hingegen den gegenwartigen Lizistazions - Bedingnissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird der Hausantheil auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis veräußert werden.

8) Den Kauflustigen steht es frei, die auf der Realität haftenden Lasten beim hiesigen Grundsbuche, die Steuern und Ubgaben bei der hiesigen Stadtkassa, den Schähungsakt in der diesgerichtsichen Registratur einzusehen, und die Realität selbst an Ort und Stelle zu besichtigen.

Mus dem Rathe des Bukowiner k. k. Stadt-

und Candrechts. Czernowis ben 11. Jusi 1844.

(2) (2519) Edictum.

Ad Nium. 20732 1844. Caesarco-Regium in Regnia Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense pupillis post olim Andream Miecinski derelictis corumque nefors demortuorum haeredibus de nomine et domicilio ignotis - medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Josephum Dunin contra supra citatos conventos, puncto extabulationis de statu passivo bonorum Witanowice cautionis in Summa 1000 Apol. per olim Josephum Dunin inscriptae, sub pracs. 3. Julii 1844 N. 20732. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Oh commorationem supra citatorum Conventorum in loco ignoto indicatam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Domnus Kabath cum substitutione Domini Advocati Piwecki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandnm est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 16. Octobris 1844, hora 10. mat. praefixo hic r. Fori comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causao proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Julii 1844.

Edictum. (2593)

Nro. 23228. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus Joannis Smolnicki, utpote Theresiae Smolnicka, Enphrosinae de Smolnickie Myrowska, Josephae de Smolnickie Karpińska, Justinao et Hilariae Smolnichie, Brigittae de Smolnickie Tatomir, Philippo et Joanni Smolnicki, aut iis nesors demortuis, corum ignotis hacredibus medio praeaentis Edicti notum reddit: contra eosdem sub pracs. 24. Julii 1844 Nr. 23228, puncto extahulationis de bonis Czernielów seu Czołhańszczyzna Summarum 7000 fipol. et 1310 fipol. haic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero corum ignotam, ipais proprio corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Czajkowski, cum substitutione Domini Advocati Piatkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 5. Novembris 1844 hora 10. maiutin. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda. quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 3. Augusti 1844.

(2)(2472) Edictum.

Nro. 18995. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Sophige Com. Zamojska, aut illa nefors demortua ejus ignotis haeredibus, tum omnihus illis, qui intermedie ad tabulas venirent, medio praesentis Edicti notum redditur: ad dandam declarationem super petito D. Adami Micewski do praes 18. Junii 1844. Nr. 18995. contra ipsos et alios - puncto intabulationis, aut praenotationis relate ad contractum E. V. de praecedenti Instr. 267 pag. 126, ingrossatum, et dom. 44. pag. 162. n. 3. et 4. haer. intabulatum, in statu activo bonorum Tuczempy - fundum Lazy, cam passouo ad hona Ostrow spectans, in catastro contributionali sub N. top. ant. 1436 — uov. 1540 — 1541 — 1542 -- 1543 inductum 38 jugera et 910. org, quad, complectentem nec non fundus antes ad bona Wietlin spectantes altius memoratos, secundum Catastrum contributionale 23. jug. et 1050 orgias quadr. 64 jug. et 559. org. quadr. atque 55. jug. ot 1022. org. quadr. complectentes ex bonis Ostrow et Wietlin antea ad tractum bonorum Wysock speciantibus excissos ad bona Tuczempy qua porpetuum attinens applicates esse et proprietatem, D. supplicantis constituere - et hoc facto una in statu activo bonorum Ostrow et Wietlin adnotationis, Advocatum Dominum Czajkowski cum substitutione Domini Advocati Kabath ipsorum periculo et impendio pro Curatoro constituitur, eidemque superius memoratam resolutionem intimatam esse, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat,

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 15. Julii 1844.

(2406)Rundmadung. Mro. 2686. Bon bem f. f. Candrechte ju Tarnow wird bekannt gemacht, daß über Unsuchen bes Lemberger f. f. Landrechtes deto 20ten Geptember 1841 Babl 23749, ddto 6ten Juny 1843 Bahl 14313 und adto 20ten Februar 1844 Bahl 1724, die im Rzeszower Rreife liegenden den Erben nach dem verstorbenen Adalbert Grafen Mier und dem Berrn Anton Rellermann eigens thimlichen Guter Teynoza mit ben Untheiler. Ubieszyn, Uście, Głogowice, Jagiela, Gniewczyn, Białobrzeski, Trynieckie, Guiewczyna, Wulka Matkowa, Wulka Ogryszkowa, Gorzyce und Borki, im Wege der gerichtlichen Erefution zur Befriedigung der durch die Erben nach der verstorbenen Karolina Gräfin Mier gegen die Erben nach dem verstorbenen Adalbert Grafen Mier erstegten Summe von 50,000 fl. E. M. sammt funprozentigen vom letten Februar 1835 zu berrechnenden Zinsen gegen jedoch freibelassenen Ubzug der Summe von 1388 fl. 55 kr. E. M., von diesen Zinsen am 16ten Oktober und 20ten Nozvember 1844 Vormittags um 10 Uhr hiergerichts öffentlich seilgebothen und dem Meistbiethenden zugeschlagen werden unter solgenden Bedingungen:

1) Die genannten Guter werden in bem Iten und Aten Ligitationstermine nur um den Schatjungswerth von 89401 fl. 15 fr. E. M. oder

über denfelben veraußert werden.

2) Jeder Kauflustige ist verpflichten den 10ten Theil des Schätzungswerthes, bas ift die runde Summe 8940" fl. E. M. entweder im Baaren oder in öffentlichen ju 5 von 100 in E. M. verginslichen auf ben Uiberbringer lautenden Staats-Papieren nach dem Mennwerthe derfelben, oder endlich in Pfandbriefen der galiz: stand. Kred-16= Anstalt nach dem in den Lemberger Zeitungeblat= tern ersichtlichen letten Courfe als Babium ju Sanden der Seilhiethungs-Commission zu erlegen, das gleich baar erlegte, ober das gegen Ruckerbebung der Obligationen oder der Pfandbriefe binnen 14 Tagen von Einhandigung des über die genehmigte Lizitation ergangenen Bescheides gerechnet baar ju erlegende Badium, wird dem Meiftbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen Mitbiethenden aber merben bie erlegten Vadien fogleich gurudgestellt werden.

3) Der Käufer wird gehalten sepn, binnen 30 Tagen nach erhaltenem Bescheibe über die Besstättigung des Lizitationsaktes den dritten Theil des angebothenen Kaufschillings, in welchen auch das Babium einzurechnen ist, an das hiergerichtsliche Deposit zu erlegen, worauf ihm dann auf seine Kosten der physische Bests der gekauften Güter mit der Berechtigung zum Bezuge der Einkünfte übergeben werden wird, mit der Beresstänfte übergeben werden wird, mit der Beresstänften zu Drittheilen des Kaufschillings die Interessen pr. 5 von 100 vern Tage des erhaltenen physischen Besises angefangen, jährlich decursivo an das hiergerichtliche Deposit zu erlegen.

4) Der Käufer ist verpflichtet, die Forderuns gen jener Gläubiger, welche vor dem etwa bedungenen Bablungsternine die Bablung nicht annehmen wollten, nach Maßgabe der zu ergehenden Bablungs-Ordnung in so weit der Kaufschilling hinreicht auf sich zu übernehmen, die übrigen Bläubiger aber binnen 30 Tagen nach Einhandigung der Bablungsordnung nach Maßgabe der

felben zu befriedigen, oder mit ihnen auf eine andere Urt übereinzukommen, und sich hierüber hiergerichte auszuweisen, wo ihm dann das Eigensthumsdekret ausgefolgt, und er auf seine Kosten als Eigenthümer der gekauften Güter intabulirt werden wird, die auf den gekauften Gütern haftenden Lasten hingegen werden mit Ausnahme der Grundlasten und jener Lasten, welche zu Folge der Zahlungstabelle auf den gekauften Gütern belassen werden, ertabulirt und auf den Kusschilling verwiesen werden.

5) Wenn der Käufer der 2ten und 3ten oder 4ten Bedingung nicht Genüge leisten sollte, werden die erstandenen Güter auf Unsuchen der Schuldner oder eines jeden Hypothekargläubigers in einem einzigen Termine auch unter der Schähung jedoch mit Beobachtung der Vorschrift des h. 449 der G. O. auf Kosten und Gefahr des wortbrüchis gen Käufers wieder veräußert werden, wobey letzterer für allen aus der Relizitation den Gutse Eigenthümern oder den Gläubigern entstehenden Schaden sowohl mit dem erlegten Vadium, als auch mit seinem gesammten sonstigen Vermögen verantwertlich bleibt.

6) Die öffentlichen Steuern und Grundlaften, übernimmt der Raufer erft vom Sage des erhaltenen physischen Besibes ber gekauften Guter.

7) Falls biese Guter weder in dem ersten noch in dem zwepten Termine über oder wenigstens um den Schähungswerth veräußert werden könnten, wird zur Vornehmung der Hoposhekarglausbiger über die Erleichterungs Bedingnisse unter einem der Termin auf den 21. November 1844 Früh um 10 Uhr bestimmt, zu welchen bepde Partheyen, und die intabulirten Glaubiger mit dem Bepsitz vorgeladen, das die Nichterscheisnenden der Stimmenmehrbeit der erscheinenden Glaubiger werden bepgezählt werden.

8) Den Kauflustigen wird frengestellt, das ökosnomische Inventar, ben Schahungsakt und ben Tabularertrakt ber zu veraußernden Guter in ber

ptergerichtlichen Registratur einzusehen.

Dieven werden bopte Partheien und die Sppothekargläubiger und zwar: die ihrem Wohnerte nach unbekannten Gläubiger namentlich Johann (Ivo) Krassowski, donn diejenigen Glaubiger, welche nach bem 28ten August 1843 mit ihren Forberungen in Die Landtafel gelangen follten, ober welchen ber Bescheib über bie ausgeschries bene gegenwärtige Lizitation nicht zeitlich genug vor dem Ligitationstermine ober gar nicht eingebandigt werden könnte, mittelft gegenwartigen Edifts mit dem Beifage in die Renntniß gefest, daß Behufs der Verständigung derselben von diefer Ligitationsausschreibung jur Verwahrung ibrer Rechte ben ber Lizitation, so wie auch zu allen nachfolgenden gerichtlichen Berhandlungen der hiergerichtliche Udvokat beider Rechte Doktor

Herr Bandrowski, mit der Substitution des hiergerichtlichen Udvokaten und Doktors beider Rechte
herrn Radkiowicz als Kurator bestellt worden
sep, an welche sie sich mit ihren Rechtsbehelsen
zu wenden oder sich diesfalls einen andern Berollmächtigten zu bestellen und diesem Gerichte
anzuzigen haben, widrigens sie sich die durch
ihre Verfäumung allenfalls entstehenden Folgen
selbst zuzuschreiben haben wurden.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts

Tarnow am 9ten Mary 1844.

### On wieszczenie.

Nro. 2686. C. K. Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem obwieszczeniem do powszechnej podaje wiadowości, iż do przedsięwzięcia dozwolonej w drodze exekucyi na wezwanie C. K. Sadu Szlacheckiego Lwowskiego ddo. 20. Września 1844. do L. 23749, ddto. 6. Czerwca 1843 L. 14313 i ddto. 20. Lutego 1844 L. 1724, na zaspokojenie wygranej przez spadkobierców ś, p. Karoliny Hrabianki Mier na przeciw spadkobiercom s. p. Wojciecha Hrabiego Micr Summy 50000 Zł. Ryń. Mon. Ronw. z procentami po 5 od 100 od ostatniego Lutego 1835 rachować się mającemi z zastrzeżeniem prawa potracenia Summy 1338 fl. 55 kg. Mon. Konw. od tych procentów - publicznej licytacyi Dobr Tryucza z przyległościami Ubicszyn, Uście, Głogowice, Jagiela, Gniowczyn, Białobrzeski, Trzynieckie, Gniewczyna, Wulka Matkowa, Wnika Ogryszkowa, Gorzyce i Borki w Cyrkule Rzeszowskim lezacych, spadkobierców ś. p. Wojciecha Hrab. Mier, i Pana Antoniego Kellermana własnych, dwa termina a to: na dzień 16. Października i 20. Listopada 1844 a godzinie 10tej rannej wyznaczone są: w których to terminach rzeczone Dobra najwięcej ofiarującemu pod pastępującemi warunkami sprzedane beda.

1.) Rzeczone Dobra z przyległościami w pierwszym i drugim terminie tylko za cene oszacowania sądowego 89401 Zł. Ryń. 15 kr. Mon. Ronw. lub wyżej tej czny szacunkowej sprze-

dane beda.

2.) Każdy chęć licytowania mający obowiązanym jest: dziesiątą część ceny szaennkowej, to jest: okrąglą Summę 8940 Zł. Ryń. Mon. Kon. lub w gotowiźnie lub w publicznych pięcprecentowych w Kon, Mon. na ukaziciela brzmiących obligacyjach poding ich nominalnej wartości, albo w listach zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego podiug kursu w ostatnich gazetach Lwowskich umicszczenego, jako zakład do rak Kommissyi licytacyjnej złożyc, któryto zakład w gotówce złożony lub ten który za zwrócie się mu mających obligów, albo listów zastawnych w 14

dniach po doręczeniu mu rezolucyi akt ten licytacyi potwierdzającej w gotówce złożyć ma, najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym będzie, innym zaś wapółlicytującym po ukończonej licytacyi zakłady złożene zwrócone

zostana

3.) Najwięcej ofiarujący ma trzecią część ceny kupna w którą też i zakład złożony wrachowanym będzie, w przeciągu 30 dni po wręczeniu rezolucyi sądowej, na mocy której akt licytacyi do Sądu przyjętym zostanie, do tutejszego Depozytu sądowego złożyć; po której złożeniu kupicielowi jego kosztem fizyczne posiadanie kupionych Dóbr z przyległościami z prawem do pobierania prowentów oddanem zostanie z tym obowiązkiem, od resztujących 2f3 części ceny kupna corocznie protenta po 5 od 100 od dnia o lebranego fizycznego posiadania rachując rocznie z dole do tutejszego Depozy-

ta złożyć.

4.) Kupiciel obowiązany jest, pretensyje wiorzycieli hypotecznych w cene kupna wchodzące, których wypłatę wierzyciele przed zastrzcženym terminem przyjącby nie chcieli, podług nastapić mającej taboli platniczej na siebie Przyjąć, resztę zaś wierzycieli w 30 dniach po doreczeniu tabeli płatniczej stosownie do tej zaspokojć, alboli też zdotyczacymi się wierzycielami na inny jakowy sposób w układ wejść, i w tym względzie się tu w Sądzie wywieśe, a w teuczas mu Dekret własności wydany i prawo własuości kupionych Dobr do Tabuli krajowej na jego koszta wniczione zostanie; wszelkie zas na tych dobrach ciążące długi i ciężary, wyjawszy gruntowe ciężary tudzież owe cięzary, które podług tabeli płatniczej na kupionych Dobrach pozostać mają - extabulowane i na cene kupna przeniesione zostana.

5.) Jeżeliby najwięcej ofiarujący któremukolwiek z tych wyżej pod numerem 2gim,
3cim i 4tym oznaczonych warunków w przeznaczonym terminie zadosyć nie uczynił; na
ten czas na proźbę spor prowadzącej strony lub
też któregokolwiek z hypotekowanych wierzycieli. Dobra te na niebezpieczeństwo i koaztem
niedotrzymującego kupiciela, z oznaczeniem jednego tylko terminu i niżej ceny szacunkowój
podług przepisu 6. 449 Ustaw sądowych sprzedane będą; zresztą niedotrzymujący kupiciel za
wszelkie włascicielom Dóbr lub hypotekowanym wierzycielom z relicytacyi wyniknąć mogące szkody, nie tylko złożonym zakładem
(wadyum) ale i całym swoim innym majątkiem

odpowiedzialnym będzie.

6.) Najwięcej sfiarujący jest obowiązany od dnia objęcia fizycznego kupionych Dóbr posiadania, podatki publiczne i inne ciężary gruntowe opłacać. 7.) Na przypadek gdyby rzeczone Dobra ani w pierwszym ani w drugim terminie nad, lub przynajmniej za cenę szacunkowa sprzodane być nie mogły, do wysłuchania zdań wierzycieli względem dozwolenia kupicielowi łatwiejszych warunków licytacyi, termin na dzień 21. Listopada 1844 o godzinie 10tej z rana stronom z tym dodatkiem przeznacza się, aby wierzycielo hypotekowani w tym terminie tem pewniej stanęli, gdyż w razic przeciwnym nicobecni do większości głosów obecnych doliczonymi będą.

8) Chęć kupienia mającym akt sądowego oszacowania, inwentarz ekonomiczny i extrakt tabularny tychże na licytacyją wystawionych Dóbr w Registraturze tu w C. K. Sądzie przej-

rzec jest wolno.

O tej rozpisanej licytacyi strony i wierzycielo hypothekowani, a z miejsca pomieszkania swego niewiadomi, mianowicie Jan (Jwo) Krassowski, jako tož i ci hypoteczni wierzyciele, któczyby po dniu 28go Sierpnia 1843 z pretensyjami swojemi do tabuli krajewéj weszli, lub którymby rezolucyja ta o rozpisanej licytacyi ich uwiadomiająca z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem nie wcześnie lub całkiem doreczona być nie mogła - z tym dodatkiem uwiadamiają się, ze względem uwiadomienia tychże o téj rozpisanéj licytacyi do zastrzeżenia i bronienia ich praw tak przy przedsię wziąść się mającej licytacyi jako też i przy wszystkich na przyszłość przedsięwziąść się mających sądowych czynnościach im tutejszy sądowy Adwokat Pan Bandrowski z zastepstwem Adwokata Pana Radkiewicza z strony tutejszego C. K. Sadu za kuratora dodanym został, do którego się mają wraz z dowodami ich żądań zatwierdzającemi zgłosić, lub innege sobie Pełnomocnika obrać, i o tem Sad ten zawiadomic, w razie przeciwnym zastylko sobie skutki opóźnienia wynikłe, przypiszą.

Z Rady C. K. Sadów Szlacheckich. W Tarnowie dnia 9go Marca 1844.

(2641) Kundmachung. (2)
Mro. 22876. Vom k. k. lemberger Landrechte wird dem ehemaligen Gränziäger Undreas Sternat, mittelst des gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, daß tie k. k. Kamerprofuratur unterm 20ten July 1844. 3. 22876 hier Gerichts um die Werständigung desselben, von der, unterm 20ten May 1843 von Seite der k. k. Lemberger Kammeral - Bezirks - Verwaltung mit ihm gemachten Ubrechnung eingeschritten sey. Da aber diesem k k. Landrechte dessen Wohnert unbekannt ist, so wird demselben, zur Verständigung von dieser Ubrechnung, ein Kurator in der Persen des Hrn. Wohnert Gnoiński, mit Substituirung des Krn.

Advokaten Rabath bestellt, und ein Exemplar diefer Ubrechnung dem ersteren Kurator, mit dem Auftrage zugestellt, seine Erklärung abzugeben, ob derfelbe diese Abrechnung für richtig anerkenne, oder nicht?

Wovon Andreas Sternat neittelst dieses Edifo

tes verständiget wird.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechtes. Lemberg am 3ten August 1844.

(2412) Edictum. (2)

Nro. 14978. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobiliam Leepolieuse DD. Laurentio Wisłocki ot Sophiae Wistocka tum minorenni Honorathae Jedrzejowska sub tutela patris D. Josephi Jedrzejowski absentibus et de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per successores olim Albini Gwozdecki - contra ipsos et alios - puncto extabulationis Albini Gwozdecki pro proprietario 1/3 partis bonorum Leszczany et Chodaczów Evae de Siemińska Wielocka concernentis — ut lib. Dom. 321. p. 62. n. 11. haer, praenotati - tum Jacobi et Theclae Czyżewicze pro proprietariis ejusdem tertiae tertialitatis dictorum bonorum ut Dom. 221. p. 64. n. 13. her. praenotatorum — demum extabulationis evictionis in statu passivo Summae 17000 flp. c. s. c. ut lib. Contr. nov. 112. p. 184. n. 1. on. pro re Jacobi et Theclae Czyžewicze intabulatac, atque condemnationis Ignatii Czyżewicz tum Massas jacentes olim Mariannae de Czyżewicze Słeczkowska et Roberti Czyżewicz, atque Honoratham Jedrzejowska qua suecestricem Mariánnae de Czyżewicze Jędrzejowska ad solutionem Summae capitalis 17000 flp. titulo residui pretii E. V. pro bonis Leszczany et Chodaczow ex contractu E. V. ddto. 23, Febrnarii 1805. obvenientis et super iisdem bonis Dom. 40. p. 283. n. 4. on. tum pag. 291. n. 3. on. iutabulatae, cum usuris per 4/100 ad effectivam solutionem computandis sub praes. 5. Martii 1844. ad Nrum. 14978. huic Judicio libellum exhibitum, Jadiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ipsorum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Petrus Homauowicz cum substitutione Domini Advocati Polański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii die 15. Octobris 1844. h. 10. m. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Julii 1844.

(2648) **E** b i f t. (2)

Mro. 203. Vom Magistrate ber Stadt Przeworsk als Realinstanz wird hiemit öffentlich befannt gemacht, es fei über Ginschreiten ber Bobl. f. f. Kammerprofuratur vom 26. Marz 1844 2. 980 in die exteutive Feilbiethung der bem Simon Switalski geporigen Salfte bes zu Przeworsk sub Nro. Con. 5 gelegenen, auf 809 fl. 45 fr. C. M. gerichtlich geschätten Saufes wegen ber bem Insitute ber P. T. barmbergigen Schestern ju Przoworsk durch bas Urtheil vom 26. Oftober 1833 B. 327 juerkannten 500 ft. 28. 28. oder eigentlich bes von dieser Summe annoch unbefriedigt aushaftenben Reftes, bann ber bis nun erflegten Binfen und Erefugionskosten gewilligt worden. Da nun ju diefer Feilbiethung 3 Termine, und zwar auf ben 29ten August, 17ten Geptember und 12ten Df. tober 1. 3. jedesmal Morgens 9 Uhr in der bierortigen Magistratskanglei angeordnet worden find, fo werden hiemit Raufluftige vorgeladen, und benfelben nachstehende Ligitatione - Bedingungen befannt gegeben :

1) Bum Ausrufspreise wird ber Schähungswerth von 404 fl. 52 113 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige-ist verbunden hievon 101100 als Angeld zu Sanden der Lizitazione-Kommission im Baaren zuerlegen, welches bem Meistbiethen- ben in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, ben übrigen Steigernben aber nach der Lizitazion

jurudgeftellt merben mirb.

3) Der Bestbiether ist verpstichtet die erste Kaufschillingshälfte binnen 30 Tagen vom Tage der Versständigung über das zur Wissenschaft des Gerichtes genommenen Lizitazions » Protokoll gerechnet, gerichtlich zu erlegen, die zweite Kaufschillingshälfte aber binnen 30 Tagen nach erfolgter Rechtskrästigkeit der über den Kaufschilling zu erlassenden Bablungsordnung, an die angewiesenen Glaubiger zu zahlen.

Sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so

ift ber Ersteber

4) verbunden, diese Lasten nach Maß bes ans gebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Forderung des Inflitute ber barmberzigen Schwes

ftern wird bemfelben nicht belaffen.

5) Sollte diese Kaushälfte in den ersten zwei Terminen nicht um den Ausrusspreis an Mann gesbracht werden können, so wird im Grunde der H. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreisbens vom 11. September 1824 Zahl 46612 das Erforderliche eingeleitet werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschistung erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm die Mealität in den physischen und Tabulerbests übergeben, das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf dieser Jaushalste haftenden Lasten ertabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. Sollte er hingegen

7) den gegenwartigen Ligitagions - Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nach- kommen, so wird die ofterwähnte haushalfte auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Ligis

tazione=Termine beraußert werden.

8) hinsichtlich der auf dieser haushalfte haftens den Laften, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kauftustigen an das Grundbuch des Przeworskor Magistrats und die Stadtkasse gewiesen.

Przeworsk am 30. Mai 1844.

(2469) Edictum. (2)

Nro. 7373|1844. A Regiac Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Mathiae Czerwiński de vita et domicilo ignoto notum redditur, quod Andreas Buczkowski petitum tabulare de praes. 30. Martii 1844 ad N. 7373 in eo exhibucrit, quatenus idem Andreas Buczkowski pro proprietario unius medietatis realitatis Nro. 374 3|4 ac 1|3 partis, de alaltera medietate hujus domus sub Nro. 374 3|4 nec non pro domino utili in hac proportione fundi Nro. 374 3|4 siti, ac pro domino utili integri fundi Nro. 374 3|4 intabuletur, cui petito sub una delatum est.

Qunin Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Gnoiński. — Qua propter praesenti Edicto Mathias Czerwiński de resolutione hac informatur.

Leopoli die 3. Maji 1844.

(2516) Edictum. (2)

Nro. 6070. Per Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Jacobo Weinreb juniori, Josepho Gasfinger, Barbarae Niwelin, Francisco Schleger, Georgio Lussing, Theresiae Oppenberger, Christophoro et Theresiae Hauser, Antonio Job, Josepho Ehrenreich, Francisco Procek, Francisco Berg et Joanni Sterboeck de domicilio ignotis vel corum nefors jam domortuorum massis seu haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Marianna de Sikorskie 1mo L. B. Bobowska 2do voto Kurdwanowska sub praes. 15. Aprilis 1843 ad Forum hocce adversus cosdem in causa puncto judicandi pro extincto et sublato

omnis juris ad Summam 26956 flp. et 60 flp. tum ad executionem ad bona tractus Rymanoviensis in extenuationem ejusdem Summae concessae et respective ad residuam Summam 16296 flp. c. a. c. bonis Sieniawa dom. 32. pag. 291. 272. et 275. n. 4. 5. et 17. on. tum dom. 114. p. 55. n. 73 on. atque dom. 191. p. 273. n. 97 on, inhaerentem ejusque una cum subonerationibus videlicet obligatione Valentini Orzechowski varias aerariales obligationes ad Depositum judic. recomportandi, tum Summa 4294 fir. M. C. com usuris rel. nov. 4. p. 455. n. on. 11 et 12 reperibilibus, atque omnibus co se referentibus posit. de bonis Sieniawa pro extabulabili declarandae, libellum porrexerit, Judiciique opem.

quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a C.-R. Austriacis terris absentiam eisdem hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 30. Octobris 1844 h. 10. m. compareant, vel Curatori dato. si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, utpote, quod socus adversae fors cunctationis suae sequelao sibimet ipsis sint imputandae; unaque iidem praemonentur, ut eum huc iudicent, cui ulteriora decreta insinuanda sint, quo secus talia primo nominato convento, aut illo non respondente concitato respondenti insinuarentur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Tarnoviae die 25. Junii 1844.

(2411 Edictum.

Nro. 18838. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense, de domicilio Ignotis haeredibus clim Josephi Borowski, utpote: D. D. Marianuae Lisicka tum Fortunato, Antonio, Michaell, Ignatio Veronicae et Mariannae Lackie medio praesentis Edicti notum redditur: lisdem media resolutionis hujus reg. Fori sub hodierno ad Nrnm. 18833. super petito Carolinae de Com. Grabowskie LB. a Lariss de praes. 17. Junii 1844. ad Nrum. 18338. exhibito emanatae - dispositum esso: ut intra 60 dies praenotationem evictionis respectu resignatorum Josepho Borowski bonorum Wysoka, Skawa, Malejowa et Naprawa, tam quoad proprietatem, quam quoad limites et latentia onera stipulatae, in statu passivo

bonorum Osiel: cum attinentiis, vi resoluti ddto 18. Januarii 1804 N. 378. ut dom. 99. p. 316. n. 52 on. effectuatam, justificatam esse, aut in justificatione pendere doceant, quo socus petente contraparte delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium corundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Rahath cum substitutione Domini Advocati Smiałowski - ipsorum - periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 16. Julii 1844.

(2422) Edictum. (2)

Nro. 20127 Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Firum Nobilium Leopolieuse Dno. Joanni Jaworski medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum Henrici et Rasaliae conjugum Nowakowskie de praes. 27. Junii 1844. ad Nrum. 20127. exhibitum, Tabulae. r. ordinatum sit, ut in fundamento documentorum sub A. B. C. D. in originali productorum et de praecedenti jam ingrossatorum, et quidem in fundamento documenti A. nempe Contractus E. V. ddto. 3. Januarii 1826. inter Felicem Tyski, et Felicem Jaworski initi postea ex decreto addictae post Felicem Jaworski per Fornm Nobilium Stanislaopoliense haereditatis ddto 13. Martii 1835. ad Nrum. 7218. edito, ut B. Theclam de Jawurskie Poniatowska — tum ex oontractu ddto. 17. Inlii 1833. inter Theclam de Jaworskie Poniatowska, Joannom Jaworski et Stanislaum Mroczkowski concluso, ut C. Joannem Jaworski, postca vero Stanislaum Mroczkowski - denique ex contractu ddto. 8. Martii 1839. inter Stanislaum. Mroczkowski et conjuges Henrieum et Rosaliam Nowakowskie inito, ut D. supplicantes Henricum et Rosaliam conjuges Nowakowskie pro proprietariis sortium bonorum Przybyszowka teste lib. dom, 77. pag. 396. n. 14. haer. antea Caroli et Adalberti Tyskie propriarum, adprae-Tens ut Dom. 77. pag. 398. n. 18. haer. ad nomen Felicis Tyski jam intabulatarum intabulet,

Cum autem hic Judicii domicilium Dni Joannis Jaworski ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Baczyński cum substitutione Domini Advocati Juliani Romanowicz mentionati Domini Joannis Jaworski periculo et impendio pro Curatoro constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Julii 1844.

2666) Rundmachung. (2) Nro. 3009. Vom Sarnower f. f. Landrechte jest: okrągłą Summę 3317 ZłR. M. H. jako zakład do rak Kommissyi sprzedawczej w gotówce, lub w publicznych 5 od 100 w M. K. na okaziciela brzmiących obligacyjach (metaliques) podług ich wartości nominalnej — albo w listach zastawnych Galicyjskiego Towarzystwa kredytowego podług kursu w ostatnich Gazetach Lwowskich widzialnego — złożyć, któren to zakład od najwięcej dającego złożony dla bezpieczeństwa dotrzymania warunków licytacyi w Sądzie przechowany, innym zaś współlicytującym wadyjum po skończonej licytacyi

zwrócone bedzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w moe 1. 436 Ust. Sad. dlugi na sprzedać sie majacej piatej części dóbr pomienionych wraz z przyległościami ciążące (które mu tabelą platniczą wskazane zostaną) jak dalece te w cenę kupna wejdą, za opłaceniem procentów tabelą płatniczą przeznaczonych, w tym razie na siebie przyjąć, którychby wypłaty wierzycielo przed zastrzeżoném wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, innych zaś wierzycieli podług oznaczenia tabeli płatniczej w cene kupna wchodzacych, według tamże zawartego przepisu i oznaczonego porządku w 30 dniach po doręczonej mu tabeli płatniczej albo do rak wypłacić albo do Depozytu sądowego pieniądze złożyć, albo w tym czasie sądownie się wywieść, iż z wierzycielami dotyczącymi w inny sposób się ułożył - resztująca cena kupua gdyby po zaspokojeniu wierzycieli tabularnych się jakowa okazała – exekwowanemu Panu Felicyjanowi Wierzbickiemu przypadnie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest w 30 dniach po wręczeniu mu rezolucyi w moc której protokół licytacyi do Sądu przyjętym będzie — jedną trzecią część ofiarowanej ceny kupna, a to w razie gdyby wadijum w gotówce złożone było z wrachowaniem tegoż wadyjum, inaczej zaś zupełnie hez wrachowania wadyjum, za podnicsieniem obligów publicznych lub listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Galicyjskiego jako wadyjum złożonych — do tutejszego Depozytu sądowego złożyć, w skutek czego kupicielowi na jego koszta posiadanie kupionej części dóbr z prawem pobierania prowentów nawet i bez prośby od-

daném bedzie.

Oprócz tego najwięcej dający obowiązanym zostanie od resztujących 2/3 części ceny kupna począwszy od dnia odebrania fizycznego posiadania rachując corocznie procenta 5 od 100 z dolu, do turejszego sadowego Depozytu składać a to pod rygorem relicytacyi, która na preśbę jednej lub drugiej strony spór wiodacej, lub któregokolwiekbądź wiorzyciela hypotecznego na koszt słowa niedotrzymującego kupiciela

bez przedsięwzięcia nowego szacunku w jednym

terminie rozpisanaby była.

5) Skoro najwięcej dający udowodni że wszystkim kondycyjom licytacyi jako też tabeli platniczej wswoim czasie wydać się mającej zadosyć uczynił, natenczas jemu dekret dziedzictwa na jego koszta wydanym, fizyczne posiadanie kupionej części jeżeliby takowego w skutek kondycyi licytacyjnej 4. jeszcze nie pozyskał zaraz oddanym i jego prawo własności w tabule krajową wniesione będzie, oraz ua kupionej części wszystkie znajdujące się długi i inne ciężary, wyjawszy ciężary gruntowe i inne pretensyjo w punkcie 3. oznaczone, extabulowane i na cenę kupna przenicsione zostaną.

6) Gdyby najwięcej dający któremukolwiek warunkowi w oznaczonym terminie zadosyć nie uczynił, natenczas na prosbę spór prowadzacej streny lub też któregokolwiek z hypotekowanych wierzycieli, część dóbr pomienionych na koszta i niebezpieczeństwo kontraktu niedotrzymującego kupiciela, z oznaczeniem jednego tylko terminu bez poprzedniego nowego szacunku relicytowana, i w tym jednym terminie nawet nižej ceny szacunkowej jednak z zachowaniem przepisu (). 449. Ust. Sad. sprzedana będzie; - zresztą kupiciel kontrakt niedotrzymujący tak za koszta relicytacyi jako też za wszelkie z niedotrzymania warunków licytacyi wynikuąć mogące szkody, nie tylko złożoném wadyjum ale nawet gdyby to nie wystarczało i resztą swoim majątkiem odpowiedzialnym sie stanie.

7) Najwięcej dający obowiązany będzie od dnia odebrania fizycznego posiadania kupionej części dóbr, wszystkie na tejże ciążące gruntowe ciężary bez regresu własnym kosztem o-

placac i ponosić.

8) Chęć kupienia mający inwentarz gruntowy, akt szacunkowy i extrakt tabularny sprzedać się mającej części dóbr, w tutejszej Registraturze sądowej przejrzeć lub kopije odpisać

moga.

9) Na przypadek gdyby pomieniona część dóbr wwyż wymienionych dwóch terminach przynajmniej za wartość szacunkową sprzedaną być nie mogła, wszyscy intabulowani wierzyciele na mocy 0, 148. Ust. Sąd. na dzień 14. Listopada 1844 do wysłuchania zdań względem ustanowienia łatwicjszych warunków licytacyi z tym dodatkiem powołują się — iż nieprzytomni do głosów większości obecnych wierzycieli policzeni będą.

O rozpisanej tej licytacyi strony obydwie, współwiaściciele dóbr Chwalowice wraz z przyległościami i wierzyciele hypotekowani a z miejsca swego pobytu niewiadomi, mianowicie: Antoni Mochnacki i Bazyl Sietnicki, lub gdyby ci

**2** #

juz pomarli ich z imienia i miejsca pobytu niewiadomi sukcessorowie, dalej żydówka Schüssel Berstein urodzona Bram jako spadkobierczyni wierzycielki Chann 1go ślubu Bram 2go Landau albo Landes, tudzież wierzyciele, którzyby po dniu 7. Grudnia 1843 z pretensyjami swojemi do Tabuli weszli, lub którymby rezolucyja ta o rozpisanéj licytacyi uwiadomiajaca przed terminem licytacyi nie wcześnie lub z jakiejkolwiek przyczyny doręczona być nie mogła, niniejszym edyktem z tym dodatkiem uwiadamiają się, - że w celu uwiadomienia tychże o tej rozpisanej licytacyi do zastrzezenia ich praw tak przy tej licytacyi, jakoteż i przy wezystkich następnych czynnościach sądowych, im tutejszy Adwolfat Pan Szwajkowski z zastepstwem P. Adwokata Rutowskiego za Kuratora ustanowionym jest, do którego się z ich prawnémi dewodami udać mają - albo sobie innego pełnomocuika postanowić, i o tem Sad ten zawiadomić - w razie przeciwnym z opieszałości wynikło zle skutki tylko sobie przypisać beda musicli.

Z Rady C. R. Sądu Szlacheckiego W Tarnowie dnia 27go Czerwca 1844.

(2) (2488) Edictum. Nro. 21444. Per C. R. Galiciae et Lodomeriae Forum Nabilium Leopolieuse, Sophiae Godurowska exedio praesentis Edicti netum redditur: notione per C. R. Unitam redituum cameralium Administrationem ddto 2da Januarii 1844 Nr. 39459. edita, Petrum Sługocki anteactum praefectum bonorum cameralium Janow, et respective ejus massam hacreditariam ad resarciendam intra 4. hebdomades Summam 239 fl. 103j4 xr. V. V. cum usuris per 4j100 a die 1. Januarii 1843 currentibus -- pro intermissa exactione restantis census locati conduct, a hacredibus Joannis Smutny conductoris balneorum in Skło - condemnatum exstitisco.

Cum autem hic Judicii domicilium supra nominatae Sophise Godurowska iguoretur, -ideo Advocatus Dominus Czajkowski cum subatitutione Domini Advocati Madurowicz ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur. eidemque superius memorats notio intimatur, de qua notione supra citata Edictum isthoc no-

titiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 20. Julii 1844.

(2634) Mro. 570. Don ber Stellungsobrigfeit Zborow Zloczower Kreifes, werden nachstebende unbefugt ahmesende bei der Refruten - Stellung ex 1844 nicht erschienenen Individuen, als: que Zborow:

| 01 0 04 3 0                  |      |
|------------------------------|------|
| Simon Gottfried ex Haus-Mro. | 89.  |
| Jankiel Leitner ,            | 65.  |
| Jankiel Prager               | 92.  |
| David Schor ,                | 115. |
| Simcho Adler ,               | 126. |
|                              | 133. |
|                              | 134. |
|                              | 210. |
| Aba Dimant                   | 73.  |
| Mark Y                       |      |

aus Jarezowce: Andruch Uchański ex Baus-Mrc. 40. Zus Tostoglowy:

Stefan Palamarz ex Haus-Mro. 29 und Wasyl Zadorozny ex ----

hiemit vorgelaben, binnen bren Monaten bierorts au erscheinen, und die unbefugte Ubwefenheit ju rechtfertigen, als nach fruchtlosem Verlauf dieser Frist das Berfahren nach dem Auswanderungspatente vom Jahre 1832 gegen biefetben eingeleis tet merben mußte.

Dominium Zborow am 20. Juny 1844.

(2531) Ediftal=Borlibung. (5) Mro. 285. Von Geiten ber Stellungsobrigfelt Humienice werben nachstehende im Jahre 1844 auf den Uffentplat beruffenen, und unbekanns wo sich auspaltenden Individuen, ale: aus Jastrzehkow Haus-Ntro. 36 Joseph Mizerowski, 50. 53 Jan Bubella, S.M. 61 Jasko Bubelak aus Falkenstein, BM. 20 Wilhelm Johann Schmalberger, 201. 36 Kasper Budz, - aus Sroki HN. 36 Senko Pisz, aus Sordyca HN. 60 Leon Fink - aus Nikakowice HM. 15 Jan Soziński aus Humieniec HM. 26 Stefan Hryńczyszyn aus Dmytrze BM. 157 Fedko Bobilak HII. 99 Jacko Onyezhów aus Popielany HN. 10 Karpa Michayto — aufgefordert, binnen 3 Monaten beym Dominio ju erscheinen, als fonstens dieselben als Refrutirungsfluchtlinge angejeben und behandelt werden.

Humieniec am 18ten July 1844.

(2305)E Di **\$.** Mro. 7779. Bom f. f. Bufowiner Stadtund Landrechte wird anmit bekannt gemacht, es jey über Unsuchen des Michael v. Hostin hinsichtlich des angeblich in Berluft gerathenen, über ein vom Leib Tauber jur Gicherstellung ber im Johre 1825 wegen rücffandigen Dominical - Grundsteuer politischer Seits fequestrirten Fruchtvorrathe des Dominiums Schipenitz erlegs ten Vadium von 96 fl. C. M. von der k. k. Bukominer Kreiskasse ddio 6. Dezember 1825 Journal. Art. 130 ju Gunsten bes Schipinitzer Dominical = Reprasentanten Michael v. Kostin ausgestellten Depositenscheines, in die Ausfertigung eines Umortisations-Soiltes gewilliget worden. Es wird baber allen denjenigen, welche diefen

wird hiemit befannt gemacht, daß über Unfuchen des Rzeszower Stabt-Magistrats vom 21ten Februar 1844 S. 142. und 146 bie von bemfelben Magiftrate bewilligte executive effentliche Beilbiethung bes funften Theils ber im Rzeszowe. Rreife gelegenen, bem herrn Feligian Wierzbicki geborigen Guter Chwalowico fammt Attinengien Withowice, Ostrowek, Grudza, und Laczek jur Ginbringung der von Sara Fraenkel midet Gala. men Fuche und Gr. Felizian Wierzbicki etstegs ten Summe von 900 fl. E. M. fammt den vom 1ten Februar 1826 ju berechnenden 4 von 100 Bergupsginfen der Gerichte und Grefugione. Rosten von 12 fl. 8 fr., 14 fl. 36 fr., 15 fl. 16 fr., 80 fl. 44 fr. E. M., bann der Forderung ven 1964 fl. C. Dl. fammt ben vom 25ten Geptember 1829 laufenden 4 von 100 Bergugszinfen, und ben guerfannten Gerichte- und Gretugione Roften rr. 20 fl. 50 fr., 21 fl. 6 fr., 13 fl. 1 fr., 38 fl. 12 fr. C. M. in zwey Terminen, bas ift: am 16ten Oftober und 13ten Morember 1844 unter folgenden Bedingungen ausgeschrieben, und biergerichts jedesmahl um bie 10te Wolmittogeflunde porgenommen werben wird:

ttens. Bum Fiskalpreise tes zu veräußernten fünften Theiles ter besagten Guter sammt Uttipnenzien, wird der gleiche fünfte Theil be) mit 165871 fl. 46 2/3 kr. C. M. gerichtlich erhobenen Schäbungswerthes der ganzen Güter Chwalowice sammt Uttinenzien, das ift: der Betrag von 38174 fl. 21 1/5 kr. C. M. angenommen, unter welchem Schäbungswerthe dieser fünfte Theil der fraglichen Güter, in den oben festgesetzten zwei Littalionsterminen nicht wird veräußert werden.

2tens. Beder Kaufluflige wird gehalten fenn, als Datium ten 10ien Theil bes Chabungemerthes, bas ift; ben runben Betrag von 3317 fl. C. M. ju Sanden ber Geilbietgunge-Kommiffion entweder im Baaren, oder in offentlichen ju 5 pon 400 in C. M. verginslichen auf den lieberbringer lautenden Staatsobligazionen (metaliques) nach dem Mennwerthe derfelben, oder ende lich in Pfandbriefen ber galigisch-flandischen Kres dittanfalt nach dem in ben Lemberger Zeitungsblattern ersichtlichen letten Kurse ju erlegen. Das vem Befibiether erlegte Dobium wird gur Gis derfiellung ber Erfüllung ber Ligitagionsbebing. niffe beb tem Gerichte aufbewahrt, ben übrigen Mitligitanten aber werben die von ihnen erlegten Natien noch beendigter Ligitagion sogleich gurud. geftellt merben.

Itens. Der Meisteithende wird auf Grundlage tes g. 436. der G. D. gehalten senn, die auf den erfauften fünsten Theil ber bemeldeten Guter sammt Attinenzien haftenden Schulden (die ihm mitteist der Bahlungstabelle werden bekannt ges geben werden) in so weit sich ver angebothenen Kaufs schilling erstrecken wird, gegen Entricktung der in

der Bablungetabelle ju bestimmenden Binfen in jenem Falle ju übernehmen, wenn die Glaubiger ble Zaplung von ber allenfalls vergefehenen Auffundigung nicht annehmen wollten, die übrigen nach ben Bestimmungen der Bablungstabelle in den Kaufschilling eintretenden Glaubiger aber, wird der Meifibiethende nach ber dafelbft enthaltenen Weisung, und der dort festzusegenden Ordnung binnen 30 Tagen nach ber an ihn erfolgten Buftellung ber Bablungstabelle, entweder ben angewiesenen Sppotbekarglaubiger ju handen ju bejablen, oder ju dem gerichtlichen Depositenamte ju erlegen, oder binnen eben dieser Frift fich über ein mit ben betreffenden Glaubigern getroffenes anderweitiges lebereinkommen hiergerichts auszu-Der Restbetrag bes Kaufichillings weisen baben. aber, falls sich nach Befriedigung der Tabularglaubiger ein feicher ergeben follte, wird dem Erefuten herrn Religion Wierzbicki ju berichtis gen febn.

tiens hat ber Meistbiethende binnen 30 Zasgen von der an ihn erfolgten Einhandigung des Bescheides über die erfolgte Unnahme des Lizistazions-Protokolles zu Gerichte, ein Drittheil des angebothenen Kaufschillings und zwar, falls das Vadium im Vaaren erlegt wurde, mit Einrechnung des Vadiums sedoch gegen Auderbedung der als Ladium erlegten Staatsobligazionen oder Pfandbriefen der galizisch ständischen Kreditsanstalt an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, wo ihm sodann auf seine Unkosten der Besit des erstandenen Guterantheiles mit der Berechtigung zum Bezuge der Einkunfte auch von Umtswegen köergeben werden wird.

Mebstbep wird der Ersteber gehalten fon, von den restirenden zwen Drittheilen des erzielten Kausschillings vom Tage der erfolgten physischen Bestäubergabe angesangen, alle Jahre die Zinsen mit 5 von 100 und zwar ganzjährig decursive unter der Strenge der widrigenfalls auf Ansangen einer der Streitparihepen oder eines andern hypothekargläubigers auf Kosten des wortbrüchigen Kausers ohne Vornahme einer neuen Schatzung, in einem einzigen Termine auszuschreibenden Relizitazion an das hiergerichtliche Deposit zu erzlegen.

5tens. Sobald der Bestbiether nachgewiesen baben wird, allen Lizitazionsbedingnissen, so wie auch der seiner Zeit zu erlassenden Zablungstabelle vollkemmen Genuge geseistet zu baben, wird ihm auf seine Kossen das Eigenthumsdekret ausgefolgt, der phosische Bests der erkauften Guterantheile, wosern ihm derselbe nicht bereits im Grunde der Aten Lizitazionsbedingnis übergeben wurde, sogleich eingeräumt, sein Eigenthumsrecht in die Landtafel gebracht, dagegen aber alle auf denselben hafterden Schulden und sonstigen La-

fien, mit Ausnahme ber Grundlasten und ber in ber 3ten Bedingung erwähnten Schuldforderungen extabulirt und auf ben Kaufschilling übertra-

gen werben.

Stens. Falls ber Meiftbiethende welcher immer Bedingung in dem festgeseten Termine nicht nachgekommen fenn follte, werden auf Unlangen einer ber Streitparthegen ober auch eines der gopothekar-Glaubiger die erkauften Guterantheile auf Gefahr und Roften bes konfraktbruchigen Beftbiesbers, mit Feffebung eines einzigen Sermines, obne Vernahme einer neuen Schahung religitirt, und in diesem einzigen Termine auch unter bem Schahungspreise jedoch mit Beobachtung des f. 449, der 3. O. hintangegeben werden. Uebrigens wird ber kontraktbruchige Bestbiether sowohl für die Religitazionskosten als auch für allen aus der Miaitzuhaltung der Lizitazionsbedingnisse etwa entspringenden Schaden nicht nur mit dem erlegten Dadium, sondern falls dasselbe nicht gureichen follte, mit feinem übrigen Bermogen ju haften

7tens. Der Meistbiethende wird verpflichtet seyn, vom Tage des erlangten physischen Bestes der erstauften Guterantheile, alle auf denselben haften ben Grundlasten ohne allen Regreß aus Eigenem

au gabien und ju tragen.

8tens. Das Grundinventar, der Schähungsaft und der Sabutarertrakt der zu veraußernden Guterantheile können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen oder auch abschriftlich erhoben werden.

Itens. Zugleich werden für den Fall, als die oftbemeldeten Güterantheile in den obbestimmten Terminen wenigstens um den Schähungswerth nicht veräußert werden könnten, sammtliche intabulirten Glaubiger aufgesordert, im Grunde des g. 148 der G. D. zur Ubgabe ihrer Erklärung binsichtlich der erleichternden Verkaufsbedingnisse am 14ten November 1844 um 10 libr Vornittags hiergerichts zu erscheinen, widrigens die Uusteleibenden der Stimmenmehrheit der Erscheinensden als beitretend werden betrachtet werden.

Won dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden beide Partheien die Miteigenthumer der Guter Chwalowico sammt Uttinenzien, dann die Hyposthekar-Glaubiger, und zwar die dem Wohnerte nach unbekannten Glaubiger, namentlich: Uniosnius Mochnacki und Bastlius Sietnicki oder deren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben, dann die Judinn Schuisel Berstein geborne Bram als Erbin der Glaubigerin Chaune iter Ehe Bram Lett Landau oder Landes—ferner diezenigen Glaubiger welche nach dem 7ten Dezember 1843 mit ihren Forderungen in die Landtasel gelangen sollten, oder welchen der über die gegenwartig ausgeschriebene Lizitazion erlassene Bescheid nicht zeitlich genug vor dem bestimm-

ten Lizitazions-Termine, oder aus mas immer für einer Urfache gar nicht eingehandigt werden konnte - mittelft gegenwartigen Edifts mit dem Benfabe in die Kenntniß gefett, das Bebufs der Verftandigung berfeiben von biefer Ligitagion gur Berwahrung ihrer Rechte sowohl ben der Ligitagion als auch zu allen nachfolgenden gerichtlichen Berhandlungen der hiergerichtliche Advokat fr. Szwajkowski mit Gubstituzion des Udvokaten Grn. Rutowski als Kurator bekellt worden fep, an welche fie fich mit ihren Rechtsbehelfen ju wenden, ober fich bießfalls einen anderen Berollmächtigien ju bestellen und biefem Gerichte anzuzeigen haben, widrigens sie die durch ihre Versaumniß allenfalls entspringenden nachtheiligen Folgen fich selbst zuzuschreiben haben wurden.

Hus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Tarnow am 27. Juny 1844.

### Obwieszczenie.

Nro. 3009. Ces. Król. Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem do publicznej podaje wiadomości, iż na wezwanie Magistratu Rzeszowskiego z dnia 21go Lutego 1844 do L. 142 i 146 zezwolona przez tenze Magistrat publiczna sprzedaż w drodze exekucyi jednej piątej części dóbr Chwałowice, z przyległościami Witkowiee, Ostrowek, Grudza i Laczek w Cyrkule Rzeszowskim położonej, Pana Felicyjana Wierzbickiego własnej, na zaspokojenie wygranych przez Sare Fraenkel przeciw Salamonowi Fuchs i Panu Felicyjanowi Wierzbickiemu Summy jako to: 900 ZiR. M. K. wraz z procentem 4 od 100 od dnia 1go Lutego 1820 rachować się mającym, kosztami prawnemi i exekucyi w kwotach 12 ZIR. 8 kr., 14 ZIR. 36 kr., 15 ZIR. 16 kr., 30 ZłR. 44 kr. w M. H. tudzież Summy 1964 ZiR. w M. R. wraz z procentem 4 od 100 od dnia 25go Września 1829 liczyć się mającym, i przyznanémi kosztami prawnemi i exekucyi 20 ZlR. 50 kr., 21 ZlR. 6 kr., 13 ZiR. 1 kr. i 36 ZiR. 12 kr. w M. K. w dwóch terminach 16go Pażdziernika i 13go Listopada 1844 pod następującemi warunkami rozpisuje sie – i w tutejszym Sądzie każdego razu o godziuie 10téj z rana przedsięwzięta będzie:

1) Za cene wywołania sprzedać się mającej 15 części izeczonych dóbr wraz z przyległościami stanowi się jedna piąta część wartości całych dóbr Chwałowice z przyległościami sądownie w Summie 165,871 ZłR. 46 2j3 kr. M. K. wywiedzianej — to jest: Summa 33,174 ZłR. 21 1j5 kr. M. K. uiżej której wartości szacunkowej ta 1j5 cześć dóbr pomienionych w dwóch pierwszych wyż przeznaczonych ter-

minach sprzedana nie będzie.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest, dziesiątą część wzrtości szacunkowej, to

Rapitals zu berechnenden Zinsen (nach Ubschlag des für die obbesagten Kozaczyńskischen Speleute am 1. August 1842 z. Z. 22793 gerichtlich erlegten Betrages von 322 Duk. holl. und 1 fl. C. M.) in die gerichtliche Beräußerung der den Schuldnern Joseph und Honoratha Zukowskie gehörizgen, im Samborer Kreise liegenden Gutsantheile Manasterok oder Podmanastorek gewilliget worzden sei, welche bei diesem k. k. Landrechte in einem Termine am 24ten Oktober 1844 um 10 uhr Vormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erbobene Schabungswerth diefer Gutsantheile im Betrage von 9073 fl. 34 fr. C. Dl. angenommen.

2) Jeder Kaussussige ist gehalten, den 51100 des Schähungswerthes im Betrage von 453 ft. 30 fr als Angeld zu Handen der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiethenden in den Kauspreis eingerechnet, den übrigen Mitslietanten aber gleich nach gesendigter Feilbiethung zuruckgesiellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, die auf den zu veräußernden Gutkantheilen haftenden Lasten nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die darauf intabusirten Gläubiger die Bahlung ihrer Forderungen vor der allenfalls bedungenen Aufkundigung nicht anneh-

men wollten.

4) Der Meistbiether hat den angebothenen Raufschilling binnen 30 Tagen, vom Tage des ibm über die bestättigte Feilbiethung zugestellten Bescheides an gerechnet, an das hiergerichtliche Despositenamt im Baaren zu erlegen, oder sich in derfelben Frist mit einer Erklärung der nach der Tabular-Priorität in den angebothenen Kaufschilling eintretenden Glaubiger, daß sie ihm ihre Forsberungen belassen wollen, auszuweisen.

5) Wenn ber Raufer der dritten und vierten Bedingung nicht Genuge leiften sollte, so wird auf feine Gefahr und Unkoften eine Religitazion in einem einzigen Termine ausgeschrieben, und in biesem die fraglichen Gutsantheile auch unter bem

Schählingswerthe verkauft werben.

6) Sollten in dem befagten Termine die ju veraußernden Gutbantheile über, oder doch um den Schätzungswerth nicht verfauft werden konnen, fo werden sie fur jeden geringeren Unboth ju er-

fteben fenn.

7) Wenn der Kaufer die Lizitazions-Bedingunsgen erfullt haben wird, so wird tom das Eigensthumsdefret der erstandenen Gutsantheile ausgesfolgt, derselbe auf seine Kosten als Eigenthumer derfelben intabulirt, und die auf diesen Gutsantheilen haftenden Lasien, mit Ausnahme der vom Käufer übernommenen, ertabulirt, und auf den Kaufpreis übertragen werden.

8) Wegen Ginsichtsnahme bes Candtafel-Ertraf-

tes, des Schahungkaktes und der Inventarien, werden die Rauflustigen an die hiergerichtliche Re-

giftratur gewiesen.

Von diefer Feilbiethung werden verstandiget beide Partheien, bann die auf den ju veraußernben Gutsantheilen intabulirten Glaubiger, und amar, die dem Bohnorte nach befannten, ju eigenen Sanden, die tem Aufenthalte nach unbetannten aber, und zwar: Gabriel und Anna He. rodvskie, Felix Augustynowicz, Johann Ropy. stydski und Adalbert Szekalski, oder Falls diefelben bereits verflorben maren, beren dem Ramen und Wohnorte nach unbefannten Erben, wie auch alle jene, welchen der Bescheid über die ausgeschriebene Geilbiethung aus mas immer für einer Utfache vor dem Termine nicht jugefiellt werben konnte, oder welche mittlerweile auf den zu veraußernden Gutsantheilen ein Pfandrecht erlangen follten, mitteift bes gegenwartigen Ediftes und des ihnen in der Perfon des B. Landesadvokaten Podgorski mit Substituirung bes herrn Abvofaten v. Cybulski bestellten Kurators.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg ben 8. Juli 1844.

### Obwieszczenie.

Nrs. 10831. Ces Kro Sid Szlachecki Lwows i niniejszem wiadomo czyni, iż na zaspokojenie Summy 700 czerwonych Złotych hollend, wraz z prowizyjami po 5 od 100 od 1go Kwietnia 1829 roku až do calkowitej wypłaty kapitalu policzyć się mającemi, Medardowi i Anieli Kozaczyńskim, małżonkom, na mocy ugody sadowéj z dnia 1. Ilwietnia 1829 roku od Józefa i Honoraty Zukowskich malzonków (po odtraceniu 322 ezerwonych Złotych holl. i 4 ZłR. Mon. Hou, na rzecz wyżej wspomnionych małzonków Kozaczyńskich na dniu 1. Sieronia 1842 roku do Liczhy 22793. sadownie złożonych) należącej się, pobliczna sprzedaż części dobr Manastérek czyli Podmanastérek, w obwodzie Samborskim położonych, do dłużników Józefa ¡ Honoraty Zukowskich należących, pozwolona zostala, która w tutejszym C. R. Sądzie Szlacheckim w jedaym torminie, to jest: 14. Października 1844 o godzinie 10téj przed południem pod usstepującemi warunkami odbędzie sie:

1.) Za cene wywołania ustanawia się szacunkewa wartość tychże części dóbr w ilości 9073 ZłRcúsk. 34 kr. Mon. Konw. sadownie wypro-

wadzona.

2.) Każdy chęć kupienia majacy jest obowiązany, piec od sta szacnakowój wartości w ilości 453 ZłReń. 40 kr. M. H. jako zadatek do rak Kommissyi sprzedającej w gotowyźnie złożyć, który zadatek najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowany, drugim współkupującym zaś zaraz po ukończonej sprzedaży zwró-

cony zostanie.

3.) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany, cięzary na sprzedać się mających częściach dóbr znajdujące się, w miare efiarowanej ceny kupna przyjąć, jeżeliby zabczpieczeni wierzyciele wypłatę swoich wiorzytelności przed umówionem wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli.

4.) Najwięcej ofiarujący obowiązany będzie, cenę kupna w przeciągu 30tu dni, od dnia doreczenia mu rozstrzygnienia, sprzedaż zatwierdzającego, do tutejszo-sądowego składu złożyć, elbo w tym samym terminie oświadczeniem wierzycieli do ofiarowanej ceny kupna podług tabularnego pierwszeństwa wehodzących udowości, że swoje wierzytelności przy nim zostawić chea.

5.) Gdyby kupiciel trzeciego lub czwartego warunku niedopełnił, wtedy na jego niebezpieczeństwo i na jego koszta nowa sprzedaż w jednym terminie rozpisana, i w tymże pomienione części dóbr także niżej wartości szacunko-

wej sprzedane beda.

6.) Gdyby części dóbr sprzedać sie mające w pomienionym terminie zwyż lub za cenę szacunkową sprzedane nie zostały, natenczas także niżej wartości szacunkowej sprzedane będą,

7.) Gdw kupiciel warunkom sprzedaży zadosyć uczyni, tedy mu dekret własności kupionych części dóbr wydany, tenże na własne koazta za właściciela tychże zapisany, a ciężary na tych częściach dóbr znajdujące się, wyjąwszy te, które kupiciel na siebie przyjąt, wymazane, i na ceuę kupna przeniesione zostanę.

8.) Względem przejrzenia wyciągu z ksiąg Tabuli krajowej, dzieła szacunkowego, i opisania dóbr, mają się udać kupienia chęć mający

do tutejszo-sadowej Registratury.

O tej sprzedaży obydwie strony, także wierzyciele, na sprzedać sie mających częściach dobr zabezpieczeni, w szczególności ci, których miejsce pobytu jest wiadome, do własnych rak, ci zaś, których pobyt nie jest wiadomy, jako to: Jan Kopystyński, Felix Augustynowicz, Wojciech Szekalski, Gabriel i Anna Horodyskie. lub w tym razie gdyby ci juž pomarli, ich spadkobiercy, z imienia i miejsca pomieszkania niewiadomi, jakoteż wazyscy ci, którymby rozstrzygnienie rozpisanej sprzedaży z jakiegobadz powodu doreczone być nie mogło, lub którzyhy w teraźniejszym czasie na sprzedać sie mających częściach dóbr bezpieczeństwo uzyskali, moca niniejszego obwieszczenia i przez nadanego im w osobie Adwokata P. Podgórskiego z zastepstwem P. Adwokata Cybulskiego obrońce uwiadamiaja się.

Z Rady C. R. Sedu Szlagheckiego. Lwów dnia 8go Lipca 1844. (2664) E d i c t n m. (1)

Nro. 23082. Caesareo-Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Alexandro Szembek vel co nefors demortuo ejus ignotis hacredibus medio praesentis Edicti natum reddit: contra gundom ac Fiscum reg. sub praes. 22. Julii 1844. ad Nrum. 23062. puncto extabulationia de bonis Osick cum. attin. Summae 30000 flpol. cum provisione et expensis 68 flp. 18 gr. Dom. 57. pag. 11. n. 13. on. pag. 15. n. 3. on. pag. 19. n. 3. on. p. 23. n. 3. on. pag. 27. n. 3. ou. p. 31. n. 3. on. et. pag. 35. n. 2. on. praenotatae cum consecutivis positionibus per Carolinam de Com, Grabowskie L. B. Lariss nuic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opera imploratam esse. - Ob commorationem vere ejus ignotam ipsi proprio ejus periculo et impendio judicialia Advocatua Dominus Onyazkiewicz cum substitutione Dni Advocati Piatkowski qua Curator constituitur, quocum juxta pracscriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesons Edictum itaque admonet ad in termino pro die 5. Novembris 1844 h. 10. m. comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationis tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quao defenaloni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium.

Leopoli die 3. Augusti 1844.

2671) Angundigung. (1)

Mro. 11521. Zur Verpachtung der Myslenicer städtischen Propinazion auf das Teiennium vom 1ten Movember 1844 bis Ende Oktober 1847 wird in Kolge hober Gubernial-Verordnung vom 13. July I. J. 3. 38923. eine neuerliche Lizitazions-Verhandlung auf den 5ten September I. Jausgeschrieben, welche in der Myslenicer Magistrats-kanzley in den gewöhnlichen Vor- und Nachmittagsstunden wird abgehalten werden.

Bum Ausrufspreise wird der bisherige Pachtschilling pr. 6048 fl. 45 fr. M. M. angenommen werden, von welchem die Ligitazionslustigen das 10 030 Badium entweder im Baaren ober in kursmäßigen Staatspapieren vor Beginn ber Lizitazion zu Kanden der Lizitazione-Kommissionzu

erlegen haben.

Bep biefer Ligitazion werden auch Unborbe unter dem Fiskalpreise und auch schriftliche Offerten angenommen werden, welche lettere mit dem 10 ojo Badium belegt, nebst dem Namen und Wohnort des Offerenten, den Unboth nicht bloß

Depositenschein in Sanden haben, ober bierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde einen Unfpruch ju machen gebenfen, erinnert, benfelben binnen einem Jahre geltend ju machen, ansonften obige Urfunde gerichtlich fur nichtig und amortifirt wird erklart werben.

Mus bem Rathe bes f. t. Bufominer Stadt- und Canbrechts.

Czernowitz ben 18ten Jung 1844.

Rundmachang. (2450)

Mro. 18927. Bon bem f. f. Cemberger Cand. rechte werden die Inhaber bes Erlagsicheines ber f. f. Tarnower Rreisfaffe uber bat bom Stauislaus Spithal aus Unlag ber sequestrotorischen Pachtung des fünften Theils Des Gutes Nockowa für die Beit vom Sten May 1835 bis gten Man 1838 jur Befriedigung ber rudftandigen Steuero Jour. Art. 329 ex Anno 1835 erlegte Dadiung pr. 68 fl. C. M. aufgefordert, Diefen Erlagsichein binnen 1 Jahr um fo gemiffer vorzulegen, als fonstens diefe Urkunde fur nichtig erklart merben murde.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbrechts.

Lemberg ben 17. July 1844.

Kundmachung. (2470)

Mro. 10368 praes. 7. May 1844. Vom Magistrate ber f. Hauptstadt Lemberg wird anmit bekannt gemacht, daß der Sauseigenthumer Gregor Pickarski in Lemberg am 24. Janner 1844 ohne Smierlossung eines Teftantentes geftorben fen, baß fonach bem feinem Wobnorte nach unbekannten Cobne des Erblaffers Peter Piekarski die Erbschaft in Gemeinschaft mit den übrigen Rindern des Erblaffere aus dem Gefete gufalle; und daß dem Ubmefenden jur Bertretung feiner allenfalligen Rechte ein Kurator in der Perfon Des Johann Schulz beffellt worden ift. - Derfelbe wird baber aufgefordert, fich binnen einer Jahresfrift ben diefem Magistrate um fo ficherer ju melben, widrigens bie Berlaffenschaftsabhand. lung unter Beparebung bes bestellten Rurators auch ohne beffen Erfcheinen gepflogen werden wird. Lemberg am 7ten Juny 1844.

Rdietum (2447)

Nro. 12658 344. Magistratus r. Urhis Leopolis Jacobo Zabineki tum Sebastiano Szuba seu Szuberski de vita et unicatione ignotis ac horunt refors hacredibus notum reddit, quod contra hos tum Cges Christophorum et Mariannam Rzepinskie -Joannes Schmid puncto decerneudae detaxationis superstructorum' fandi Nro. 794 1/4 siti. deoccupationisque ejusce fundi - hie Judicii actionem exportaverit, - cum itaque primo citatorum sit ubicatio ignota, hine ipsis ad tuenda horum jura Curator in persona Dni Adti

Onyszkiewicz cum substitutione Dai Adri Kabath constituitur, eique actio ad excipiendum intra 90 dies simultance cum concitatis communitatur, itaque tam Zabineki quam et Szuba vel horum hacredes monentur, ut so tempestive insinuent, et constituto Curatori aut alio nominando patrono defensionis adminicula praebeant, ni fecerint, damaum nefors indo emergendum sibi ipsis imputari noverint.

Leopoli die 7. Junii 4844.

(2515) Edictum : 2

Nro. 14175. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Dno Miccislao Zawadzki medio pracsentis Edicti insinuatur, ipsi propter ejus extra regna commorationem ex respectu ejus patrimonii hic regnorum absque Cura relicti, curatorem in persona D. Leonis Boznański sub una constitui, huieve Curatori administrationem patrimonii mentionati erga praestandum annuum calculum curatoreum confidi. - Mouetur itaque absens, at se ad dictum Curatorem convertat, aut alium plenipoteutem Judicio huic denominandum sibi eligat, quosecus sequellas suae incuriae sibi ipsimet adscribere debebit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 10. Julii 1844.

**爱春春** Rundmadung.

Dro. 740. Bom Merkantil= und Wechfelge= richte ber freien Sandelsftadt Brody wird ben unbekannten Erben des in Suczawa. Czernowitzer Kreifes, verftorbenen Bonisch Regomer hiemit begannt gemacht, bag auf bas biergerichts unterm 27ten Junp 1844 8. 740 pon Mones Haberstaub überreichte Befuch, eine Bablungbauflage ber Bechs feischuld pr. 318 fl. E. M wider die Maffe des befagten Berftorbenen bewilligt, und jur Babrung ber Rechte Diefer Daffe ber Rurator ad acjum in der Perfon bes Majer Ledichower mit Suffitugion bes Elias Japke vom Umtewegen aufgestellt wurde.

Brody em 3 July 1844.

(2424)Edictum

Nov. 17429. Per Caesarco - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Carolinae Charewicz medio praesentie Edicti notum redditur: resolutione hujati ddto. 7. Augusti 1843 Nro. 2192 petito Theophili Letowski pro delenda pranoistione Summae 527 Aur. in statu passivo bonorum Lipiaki et Rozdziele Dom. 155. pag. 2. n. 8. et pag. 14. n. 6. on. haerentis denegatum esse.

Cum autem hie Judicii domicilium Carolinae Charewicz ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Smralowski cum substitutione Domini Advocati Rabath ipsi ad actum informationis de

hac resolutione tum ad futuros hoc in negotio actus proprio ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 25. Junii 1844.

(**26**68) Kundmachung. (1)

Nro. 1592. Vom Magistrate der Kreisstadt Tarnopol wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß auf Unsuchen des Dr. Maximilian Landesberger und Henriette Steif, wider die Erben des Hillel Fruchtmann zur Befriedigung des evinzirten Betrags pr. 1200 Silber-Rubel sammt den im Betrage pr. 13 fl. C. M. zugesprochenen Exelvtionskösten in die executive Feilsieihung der and Nro. 160/170 hierorts gelegenen Realität gewilligt, welche in einem und zwar schon dem dritten Termine am 10ten Oktober 1844 um 3 Uhr Nachmittags unter nachfolgenden erleichterten Bedingungen hieramts abgehalten werden wird.

1) Bum Auerufspreise wird ber gerichtliche Schafungepreis pr. 291 fl. 33 fr. Conv. Munge

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten ein Ungeld von 50 fl. E. M. zu Handen ber Lizitationskommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meiste biethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen allsogleich zurückgestellt werden wird. Die Exekutionskührer sind jedoch von dem Erlage des Ungeldes bekrept, wenn sie sich der Kommission mit einer über ihre Forderung verbücherten haftungserklarung der Lizitations – Bedingungen auf den Fall des Meistbothes ausweisen werden.

3) Binnen 14 Tagen nach Zustellung des Bescheides über die gerichtliche Wissenschaftsnahme des Lizitationsaktes ist der Meistbiethende verbunden ein Drittel des Kaufschillings mit Einrechnung des Ungeldes gerichtlich zu erlegen; den Uiberrest aber sammt 5300 vom Tage der Besthahme der zu berechnenden Interessen zu Gunsten der Hypothekar-Gläubiger auf dem erstandenen Hausesicher zu stellen. Den Erekutionsführern sieht zes doch frey als Meistbiethenden den ganzen Kaufschilling sicher zu stellen.

4) Der Meistbiethende ist verbunden alle Glaubiger, welche ihre Forderungen vor der Auffundigung nicht annehmen wollen, so weit der Kauf-

schilling reicht ju übernehmen.

5) Der Meistbiethende ist gehalten nach jugesstellter Zahlungstabelle nach der dott sestgesetzen Ordnung, den restirenden schuldigen Kaufschilling in zwey Raten, und zwar: die eine Halfte binnen 14 Tagen, die andere Halfte aber nach 3 Monaten nach zugestellter Zahlungs-Tabelle zu entrichten.

6) Wenn ber Meifibiether ber im 3ten Punfte

sestigesesten Bedingung Genüge geseistet haben wird, wird ihm das Gigenthumsdefret der erskauften Realität ausgefolgt, dieselbe in seinen physischen Besit übergeben, und alle Lasten ertabulirt, und auf den Kaufschilling übertragen werden.

7) Falls der Meistbeithende eine der obermahnten Bedingungen nicht erfusten wird, wird die erstandene Realität auf seine Gesahr und Kosten auch unter dem Schähungspreise an einem Ter-

mine veraußert werden.

3) Un tem festgeseten Termine wird bie gebachte Realitat auch unter dem Schatungspreise veraußert werden.

Mus dem Rathe des Magistrats der f. Kreisstadt

Tarnopol am 26ten Juny 1844.

(2658) Edietum. (1)

Nro. 22268. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, D. Sophiae de Poletylo 1mo voto Stadnicka 2do Pps Poninska de domicilio ignotae ejusque nolors demortuae haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Severini Com. Poletylo contra candem puncto extabulationis Summae 8000 flp. de bonis Krzczewice, Korczmin et Tehlow sub praes. 15. Julii 1844 ad Nrm. 22268. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam cme. Ob commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kabath, cum substitutione Domini Advocati Malisz, qua Carator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Pracsens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 6. Novembris 1844. hora decim. matut. ad contradictorium praelixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficna esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 5. Augusti 1844.

(2391) Rundmachung. (1)

Mro. 10831. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Befriedis gung der, den Eheleuten Medard und Angela Kozaczyńskie im Grunde gerichtlichen Vergleiches vom 1. Upril 1829 von den Eheleuten Joseph und Honoratha Zukowskie gebührenden Summe von 700 Dukaten holl. sammt Sperzentigen, vom 1. Upril 1829 bis zur ganzlichen Befriedigung des

in Biffern sondern auch mit Worten ausgedruckt und die Erflarung enthalten muffen, bag bem Offerenten die Ligitagionebedingniffe befannt find, und er fich benfelben in allen Beziehungen un= termerfe.

Bom f. f. Kreisamte. Wadowice ben 11ten Hugust 1844.

Edikial-Dorlodung. Mro. 280. Machftebende Militarpflichtige Inbividuen, als: von Kniazowskie: Gregor Pasiecznik HR. 10, Michael Russal HR. 43, dann von Rozniatow: Gedale Rosman Soft. 183, und Jan Sawicki BR. 201, werten vorgeladen, bev der herrschaft Rozniatow binnen 6 Bochen ju erscheinen. Rozniatow am 8. August 1844.

Evit. (1) (2688)Mro. 2467. Dom f. f. Kammeral-Wirthichafts. amte Rimpolung als Konffripzions-Obrigfeit werden nachbenannte im Jahre 1844 auf den Uffentplat berufene aber nicht erschienene militarpflich. tige Individuen, und zwar:

aus Kimpolung: Haus-Mro. 208. Anton Ireakiewicz, 618. David Leib,

aus Baiaza:

Baus-Mro, 56. Juon Marocako, aus Kimpolung:

Baus- Tiro. 62. Andreas Hamdza, 105. Andreas Hamczak,

228. Peter Russul auch Czapa,

618. Marcus Leib, aus Pozoritta:

Baus-Mro. 199. Franz Lenkesch,

220. Juon Flocze,

198. August Czuk, 208. Ignatz Pancz,

330. Johann Frank, que Fundulmoldowi:

Bous-Diro. 253. Stefan Regner, 48. Joseph Moreschan,

361. Anton Szinn, 41. Karl Eder,

mittelft der gegenwärtigen Vorladung aufgeforbert, binnen langftene 3 Monaten vom Sage ber erften Ginschaltung diefes Ediftes in die Beitungsblatter bieramte um fo gewiffer ju erscheinen, als diefelben mibrigenfalls nach den bestebenben boben Worfdriften werden behandelt werden.

Rimpolung am 7ten Muguft 1844.

Rundmachung. (2502)Diro. 2042. Wom Magistrate ber freven Sanbeleftabt Brody, wird ben bem Ramen und Wohnorte nach unbekannten Erben des Israel Beer Lowensohn bekannt gemacht, daß aus Unlag der über Unsuchen der Mariem Chane Ballaban und

Benjamin Balaban, wiber die liegende Maffe bes Israel Beer Löwensohn und die übrigen Erben bes Joseph Lowensohn, jur Befriedigung ber Korberung pr. 1000 Subel c. s. c. bewilligten gerichtlichen executiven Ubschähung ber Realitats, halfte in Brody sub Nro. 1298, den praesumtiven unbefannten Erben bes Israel Beer Lowensohn, der Kurator in Person des Samuel Mincelles mit Substituzion des Majer Ledichawer bevgegeben murbe.

Dieses Edift magnt baber die unbefannten Erben bes Issael Beer Lowensohn, bamit fle ihre Bebelfe dem bestellten Kurator mittheilen, oder aber ben in diefer Ungelegenheit ernannten Bevollmächtigten bem Gerichte um fo ficherer anzeigen, widrigens diefe auf den 16ten Geptember 1844 fesigesebte Schabung ber Realitat, mit bem bestellten Kurator rechtsgiltig vorgenommen wirt.

Brody am 15ten Juny 1844.

(2686)Kundmachung. Dire. 20. Dom Magistrate der fon. Freiftadt Mutty wird gur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß zur Gereinbringung der dem f. Fiskus Mamens ber vereinigten f. f. Kam. Gefallen = Bermaltung jugesprochenen Betrage pr. 180 fl. und 709 fl. 30 fr. C. M. c. s. e. fammit ben zuerkannten Intereffen und Berichtstoften im Betrage pr. 26 ft. 43 fr. C. M. und Erefugionsfoften, die exefutive Beraußerung der in Hntty aub Nro. 151 liegenden den nach Andreas Misiakiewicz hinterbliebenen Erben gehörigen Realitat, auf Gefahr und Roften des kontraktbruchigen Kaufers eine neue auf einen einzigen Termin festgesette Ligitagion ausgeschrieben, und den 19ten August 1844 um 10 Uhr Bormittags in ber biefigen Gerichtefanglei abgebalten werden wird, an welchem die fragliche Rea-Irtat auch unter bem Schabungemerthe und um was immer fur einen Preis wird bintangegeben werden.

Die übrigen Lizitazions-Bedingniffe merben bei der Lizitazion selbst bekannt gemacht werden. Kutty am 1. Juni 1844.

2670 Kundmadung. (1)

Mro. 34129. Bur Befetung ber bei dem Magistrate in Meu-Sandec erledigten Stelle eines aus beiden Fachern gepruften Uffeffore, womit der Behalt von Sechshundert Gulden C. M. verbunden ift, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 15 Geptember 1844 ihre geborig belegten Besuche bei bem Canbecer f. k. Areisamte und zwar, wenn sie schon angestellt find, mittelft ihrer vorgefesten Beborbe, und wenn fle nicht in öffentlichen Diensten fleben, mittelft des k. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie mobnen, ju überreichen, und fich über Folgendes ausgumeisen:

a) über bas Ulter, ben Geburtsort, Stand und

Die Religion,

b) über die jurudgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfahigkeitsbekrete aus dem politischen und gerichtlichen Fache,

e) über die Kenninif der deutschen, lateinischen

und polnischen Gprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Fahigkeiten, Berwendung, und die bishrige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde,

o) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten bes Reu-Sanbecer Magiftrats verwandt oder verschwägert feien.

Bont f. f. galig. Landesgubernium.

Lemberg am 24. Juli 1844.

(9680) Edictum. (1)

Nro. 14748;1844. A regiae urbis Metropolitanse Leopoliensia Magistratu, praesenti Edicto Gittel Cercerin de domicilio ignotae eaque nefors demortua ejus hacredibus de nomine et domicilio ignetis notum redditur, quod contra ipsos Feige Minczeles actionem puncto extabulationis e statu passivo sortium realitatis Nro. 432 2]4 intercisae nuptialis ddto. 5. Decembris 1805 qua mediante judaeus Schmerl Cercer Summam 1000 firh. uxori suae Gittel Cercerin praeter vestimenta muliebria titulo dous inscripait sub praes. 30. Junii 1844 ad Nrum. 14748 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Of-

ficium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratie, et ipsa forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Smialowski cam substitutione Domini Advocati Kabath, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter praesenti Edicto Gittel Cerceriu admonetur, ut die 13. Septembris anni currentis hora 10. matutina aut ipsa in Judicio ac sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sihi ipsa patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, faciendave curet, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, et causam suam ipsa negligat, damnum inde forte enatum sibi ipsa imputabit.

Ex Consilio Reg. Magistratus. Leopoli die 4. Julii 1844.

(2681) Edictum. (1)

Nro. 14749/1844. A regiae urbis Metroopolitause Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Samueli Frankel et Chaimo Bauer de vita et

domicilio ignotis, corumque nefors demortuorum haeredibus de nomine, vita ac domicilio ignotis notum redditur, quod contra ipsos Feigo Minezeles actionem puncto extabulationis e statu passivo realitatis Nro. 432 2/4 Summae 570 flp. tum Summae 100 Aur. pro re Chaimi Bauer intabulatae, sub praes 30. Junii 1844 ad Nrum. 14749 in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Offi-

cium et opem Judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur, visum est curatorem eis date, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum Dominum Smialowski cum substitutione Domini Advocati Kabath, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii doducetur et definietur. Qua propter przesenti Edicto Samuel Frankel et Chaim Bauer admonentur, ut die 13. Septembris 1844 horz 10. matutina aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono do cumenta et allegationes auas tradant, aut sibi ipsi patrónum et Advocatum alium eligant, e Judicie nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur; ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damuum inde forte enatum sibi ipsi imputahnnt.

Leopoli die 4. Julii 1844.

(2355) Edictum (1)

Nro. 11874. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse Duae. Victoriae Jaworska, D. Franciscae de Jaworskie Stupnicka, et D. Joanni Audykowski de vita et domicilio ignotis, aut his nefors demortuis, illorum hacredibus, de vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum Fisci r. aub 18. Julii 1843 ad N. 8906 effectuatio constituti per C. R. Forum Nobilium Stanislaopolieuse juris pignoris in securitatem taxae meritarii post Andream Jaworski et aliarum taxarum in quota juncta 13 fl. 72/4 xr. M. C. obvenientium super Chyrographis, scilicet uno per defunctum Archiepiscopum Cajetanum Kicki die 20. Februarii 1810 et secundo per Joannem Ostrasiewicz Jaworski die 8. Martii 1806 pro re Andreae Jaworski exarato disposita sit.

Cum autem hic Judicii domicilium illorum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Homarnicki cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki illorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 2. Julii 1844.

## Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 22. Sierpnia 1844.

Unmerfung (2655)

ju ber gur Babl 10050 in den Umtsblattern Mro. 95, 98 et 97 kund geniachten Ligitagien.

Much wird bekannt gemacht, daß ber Pachtbegirk Czernowitz und der Pachibegirk Sadagora an den im Verzeichniße angefetten Sagen zuerft

(2662) Ligita jons-Ankundigung. (1)

Mro. 10743. Bur Gicherstellung ber Arbeiten und Materialien fur den Bau ber Brude Niro. 17. über bie Bystrayca bei Knihinien wird am 18ten September 1. 3. in ber Kreisamtstangley ju Stanislawow eine Ligitation abgehalten werden.

Der Fistalpreis für die Urbeiten beträgt 1012

#fl. 61 2 fr.

Ronfurs. (2624)

Mro. 20542. Bur Besehung der bei dem f. f. Salzamte in Drohobycz erledigten Pfannenmeis ftersfielle erfter Rlaffe mit dem Behalte jahrlicher 300 ffr., bem Genuße einer freien Wohnung, und dem fiftenimäßigen Galgteputate, wird der Konfurd bis letten August 1844 ausgeschrieben.

Bewerber um diefen, ober einen andern burch beffen Befesung sich etwa erledigenden Pfannenmeifterposten zweiter Rlaffe mit bem jabrlichen Behalte von 250 fir. und den übrigen Emolumenten, haben die Gesuche im Wege ihrer vorgesetten Behörde por Ausgang des Konkurstermines bei ber f. f. Rammeral = Befallen - Bermaitung einzubringen, und sich barin unter Unschluß

Edift. (2347)

Mro. 5810. Die aus Brody geburtigen Juben Chaim Jakob Sommer eigentlich Senzer, Chaim Beer Nadel, Hersch Smilner, Majer Barbag, Juda Hirsch Petruszka, Israel David Fisch, und Abraham Kauner, halten fich feit fangerer Beit im Auslande, u. & ber Erstere in Odessa, der Bweite , Dritte , Funfte , Gedfle und Giebente in der Moldau, Majer Barbag aber in Leivig ober in der Moldau unbefuge auf; Diefelben baben überdies ibrer Militarpflicht nicht Benuge geleiftet, und werden im Grunde des a. b. Patents vom 24. Mort 1832 aufgefordert, binnen feche Mona-ten vom Sage ber erften Ginschaltung Diefes Shifts in bas Umteblatt ber Lemberger polniichen Reitung, nach Brody jurudjukehren, und ihre uns befugte Abmesenheit zu rechtfertigen, widrigens bieselben als Muswanderer wurden behandeit werden. Wom f. f. Kreisamte.

Złoczow am 25. Mai 1844.

einzeln, dann am 13ten Ceptember 1844 Rachmittags in Concreto gur Berpachtung ausgebo= then merden wird, und daß auf die vereinte Berpachtung dieser beiden Pachtbezirke lautenden Ofo ferten bis jum 12tem Geptember 1844 um 6 Ubr Abende ben der f. f. Czernowitzer Begirke-Berwaltung überreicht werden muffen.

Für das Eichenholz 1648 fl. 57 fr. Für Rlaubsteine und Schotter 86 fl. 33 1/4 er. Unternehmungslustige haben sich mit dem 101100 Reugelde ju verfeben. - Borfcbriftsmaßig ausgefertigte schriftliche Offerten werden angenommen.

Dom f. f. Kreisamte.

Stanislan ben 10ten August 1844.

der dokumentirten Qualifikazionstabelle, über ihr Lebensalter, ihre bisherige Dienstleistung, ihre Befabigung für bas Galgerzengungegeschaft, und insbesondere über die mit gutem Erfolge jurud. gelegten bergafademischen Studien, über ibre Moralität, Gefundheitszustand, und Kenninig ber polnischen oder einer andern flavischen Sprache legal auszuweisen, endlich anzugeben, ob und in welchem Verwandschafts- oder Verschwagerungs-Werhaltniffe fie mit den hierlandigen Befallsbeamten, insbesondere aber mit jenen des Samborer, Stryer und Holomeaer Kammeral Begirkes fleben.

Von der f. f. galizischen vereinten Kammeral-Gefällen = Verwaltung.

Lemberg am 16. Juli 1844.

Pozew.

Nro. 5810. Chaim Jakub Sommer właściwie Senzer, Chaim Beer Nadel, Hersz Smilner, Majer Barbag, Juda Hirsz Pietruszka, Izrael Dawid Fisz i Abraham Kanner, Zydzi rodem z Brodów, przebywają od dawniejszego czasu za granica, a mianowicie: pierwszy w Odessie, drugi, trzeci, piąty, szósty i siódmy w Multanach, a Majer Barbag albo w Lipsku, albo w Multanach, bez uzyskanego na to pozwolenia; a nadto powinności służenia w wojsku zadość nie uczynili, a w ec powoluje się ich na mocy najw. Patentu z dnia 24go Marca 1832, aby w ciagu sześciu miesięcy, od pierwszego umieszczenia tego Pozwu w Gazecie lwowskiej polskiej, do Brodów powrócili i bezprawną nieobecność swoje usprawiedliwili, inaczej jako wychodźcy postepowaniu karnemu ulcgną.

Przez c. k. Urząd cyrkułowy. W Złoczowie dnia 25. Maja 1844.

3 \*

(2) (2456) Kunomadung. Mra. 20206. Vom f. t. Lemberger Landrechte werden bie dem Wohnorte nach unbefannten, nach dem am 20ten Oftober 1843 in Buszoze Brzelaner Kreises verftorbenen lat. Pfarr-Vifar Johann Obrocheinski hinterbliebenen Erben, namiich: Stanislaus und Catharina Obrocheinskie aufgefordert ihre Erklarung, ob fie ben

Einberufungs=Edift. (2541)

Machlaß biefes Werftorbenen annehmen oder aus-

Mro. 8333. Von Geite des Bufominer f. f. Kreisamts, werden die aus ben Octschaften ber Religionsfondeberrichaft St. Ilie unbefugt abmefenden militarpflichtigen Individuen, namlich : Juon Polokoszer, Leonti Haba, Pałapi Bilentin Hackmann, Casimir Hofmann, Paul Watamaniuk, Georg Budziuk, Michael Halicki, Peter Beher, Georg Strojecki, Juon Pinczuk, Theodor Bukaczuk und Anatie Gregorowicz, hiemit aufgefordert, in dem Zeitraume von 6 Monathen in ihren Geburteort jurudgufebren und fich über ihre unbefugte Ubwefenheit gu rechts fertigen, widrigens die in bem Muswanderungs-Patente pom 24. Mary 1832 fanctionitte Strafe gegen diefelben verhängt werden murbe. Czernowitz am 30ten Juny 1844.

Einberufungs.Editt (2541)

Mrc. 3513. Don Geite bes Butowiner f. f. Kreisamtes, werden die aus dem Orte Ober-Scheroutz feit mehreren Jahren unbefugt abmefenden Unterthans-Burfchen: Wasyl Martiniuk, Peter Czerbak und Iwan Kytzul, hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage bes gegenwartigen Edifts in ihren Geburtsort wrud. aukehren, widrigens die in dem allerhöchsten Musmanderungs = Patente vom 24ten Dar; 1832 sauctionirto Strafe gegen biefelben verhangt werben wurde.

Czernowitz den 1ten July 1844.

### (2)(2654)onfur

Nro. 21518. Es ift die Kontrollorestelle ben bern f. f. Kommerziale Bolls und Bogfamte zu Neubella in Ungarn womit der Jahresgehalt von 400 fl. ein Quartiergeld jahrlicher 40 fl. nebst der Verpflichtung jum Erlage der Dienstkauzion von 150 fl. verbunden ift, provisorisch ju besegen.

Die Bewerber um diefen Poften, baben ibre dokumentirten Gesuche bis 12. September 1844 im vorgeschriebenen Wege bey ber f. f. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Neusander zu überreichen, und fich hierben über ihre bereits geleischlagen, binnen einem Jahre und feche Wochen um fo ficherer biergerichts ju überreichen, mibrigens tiefe Berlaffenschaft mit ben sich melbenden Erben und dem für fie in der Person des Ben Abrofaten Podgorski mit Gubstituirung bes B. Ubvokaten Bartmanski bestellten Curator, abaebandelt werden wurde.

Und dem Rathe des E. f. Landrechtes. Lemberg am 17ten July 1844.

### o z e w.

Nro. 8383. C. H. Urząd Cyrkutowy Bukowiński powołuje niniejszém obowiązanych do wojska a bezprawnie nieobecnych poddanych z pesady St. Ilije do funduszu religijnego nalezacej, jako to: Juona Polokoszer, Leonta Kaby, czuk, Theodor Bilenczuk, Nikolay Tokariuk, Palapi Bilenczuka, Teodora Bilenczuka, Mi-Theodor Mareniuk, Michael Rapiuk, Constan- kołaja Tokariuka, Teodora Mareniuka, Michala Kapiuka, Konstantego Hackmana, Kazlmierza Hofmanna, Pawła Watamaniuka, Jerzego Budziuka, Michala Halickiego, Piotra Beher, Jerzego Strojeckiego, Juona Pinczuka. Teodora Bukaczuka i Anatiego Gregorowicza, aby w ciagu 6 miesiecy do miejsca urodzenia swojego powrócili i bezprawna nieobecność swoja usprawiedliwili, inaczej popadna karom najwyż. Patentem emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 ustanowiouym.

Czerniowce dnia 30go Czerwca 1844.

P o z e w.

Nro. 8513. C. R. Urząd Cyrkułowy Bukowiński powołuje niniejszém Wasyla Martyniuk, Piotra Czerbak i Iwana Kytzul, synów włościan z Wyższych Szerowic (Szeroutz) od lat kilkunastu bezprawuje nicobecnych, aby w ciąga 6. miesięcy od daty pozwu tégo licząc, do miejsca urodzenia swojego powrócili, inaczój wymierzone będą na nich kary, najwyższym Patentem emigraeyjnym z dnia 24go Marca 1832 postanowione.

W Czerniowcach dnia 1. Lipca 1844.

fleten Dienste, tabellose Moralität, Kenniniß der Zoll- und 30uft = Manipulazion, des Kasse= und Rechnungswesens, bann ber beutschen, und polnischen ober einer anderen flavischen Sprache, endlich über die Fabigkeit zur Leistung der vorgeschriebenen Raution vor der Gides : Ublegung auszumeifen.

Huch ist anjugeben, ob, and in welchem Grade fie mit einem ber bierlandigen Befalls Beamten

verwandt oder verschwägert seien.

Von der f. f. galigisch, vereinten Cammeral-Gefallen-Verwaltung. Lemberg den 2. August 1844.

Untanbigung. (3) (2623)

Mro. 40128. Wegen Lieferung einiger Kanglep-Materialien fur die in Cemberg befindlichen f. f. Beborben und Uemter fur Die Beit vom 1ten Rovember 1844 bis letten Oftober 1845 wird am 17ten Geptember I. J. und die barauf folgenden Sage mit Husnahme ber Gonnabende und Gonntage, bann ber gebothenen driftlichen und judifchen Fevertage um 9 Uhr Wormittags ben ber f. t. Bubernial - Erpebits . Direftion im biefigen f. f. Bubernial-Gebaude Die öffentliche Berfteigerung abgehalten werben.

Die Lieferungsgegenstande, ber beilaufige jabrliche Bedarf berfelben, bie Sauptbebingungen ber Uibernahme ber Lieferung, und bie von den Un= ternehmungeluftigen ju erlegenden 1000 Dabien

find folgende:

1) 1217 Pfund Millyfergen, der Musrufspreis 42 3/4 fr. E. Dl. pr. Pfund bas Datium 86 fl.

42 314 fr. C. M.

2) Unichlittergen 4263 16j21 Pfund, ber Musrufepreis 6 ft. 26 fr. C. M. pr. Stein, bas Nadium 85 fl. 43 1j: fr.

3) 1464 Pfund Campenunschlitt, ber Ausruftpreis 5 fl. 2 fr. C. M. pr. Stein, bas Dabium

23 fl. 13j: fr. C. M.

4) Rafinirtes geborig gereinigtes Rubsohl 2977 2432 Pfund ber Musrufspreis 20 fl. 30 fr. C. M. pr. Bentner, das Wabium 61 fl. 2 2]: fr. Conv. Munte.

5) 376 191: Pfund feines Rubecht, der Musrufspreis 22 ft. pr. Bentner, bas Babium 8 ft.

17 fr. C. M.

6) 25220 Stud Baumwollendochte, der Musrufspreis 58 fr. pr. Pfund, bas Badium 2 ft. 48 3 ; fr.

7) 176 Stud Padleinwand, ber Unsrufspreis 2 fl. 21 fr. pr. Stud, das Vadium 41 fl. 21 21: fr. C. M.

8) 1777 Stud Blei- und Rothflifte ber Musrufspreis 10 fr. C. Dr. pr. Dugend, bas Dadium 1 fl. 38 fr. C. M.

9) Weibrauch 141 314 Pfund, der Husrufspreis 31 fr. C. Dt. pr. Pfund, bas Wadium mit 7 fl. 9 2]: fr. C. M.

10) Rabfeide 5132 Pfund, ber Musrufspreis 24 fr. pr. Both, bas Dadium 12 fr. C. D.

11) Giegellat 66 318 Pfund, Der Musrufepreis 45 fr. pr. Pfund, bas Dadium 4 ft. 58 3|4 fr. Conv. Munge.

12) Siegeloblaten Nro. 1 35 1/6 Schod.

, 2 35 136 Schoa', ber dito. Musrufspreis fur Mro. 1. 5 fr. und fur Mro. 2 4 fr. C. M. pr. Schod, das Dadium 31 214 fr.

13) Tintenspezies 90 1/4 Pfund befiebend aus 62 Pfund 1 418 Loth Gallapfel 7 Pfund 518 Guinni arabicum, 21 Pfund 4738 Loth Giten. Witriol, ber Mustufspreis 24 fr. pr. Pfund, das Dadium 3 ft. 36 fr. C. M.

Die Ligitations-Bebingniffe werden ben Unternebmungeluftigen ben ber Berfteigerung befannt gemacht werden, und fonnen auch ben ber f. f. Bubernial-Expedits. Direktion vor der Ligitation eingefeben werben.

Vorlaufig werben folgende Bedingnise jur all-

gemeinen Renntnis gebracht.

a) Done Erlag bes für jeden Urtifel ausgemittelten Wadiums wird Miemand jur Ligitation jugelaffen.

b) Bur Erfeichterung ber Konkurrenz werden auch schriftliche Unbothe angenommen, welche jtboch mit dem Badium belegt, den Lieferungspreis bestimmt, und zwar nicht bloß in Ziffern, sondern auch in Buchstaben ausgedrückt enthalten muffen. Diese Offerte durfen keine mit den Ligitationebedingnifen nicht im Ginklange flebende Rlaufel, fondern muffen vielmehr die Erflarung enthalten, daß der Offerent fich ben Ligitations. Bedingnifen durchaus obne irgend einen Borbehalt oder Beschrankung unterziehe. Die Offerte konnen bis zum Lizitationstage bem k. k. Landes-Oubernium versiegelt überreicht werden. Um Ioge ber Berfteigerung felbft find fle bis jum 216= schluß ber Berfteigerung ber Ligitations. Commifflon, jedoch gleichfalls verflegelt ju übergeben. Ulle Schriftlichen Offerte werden von der Ligitas tionskommiffion nach vollendeter mundlichen Bersteigerung b. i. nach Erklarung ber Ligitanten, daß sie sich zu einem andern Unbothe nicht mehr herbeplassen wollen, in Gegenwart der Unternehmungslustigen eröffnet und bekannt gemacht. 2118 Ersteher der Unternehmung wird derjenige angefeben, der entweder ben der mundlichen Werfteis gerung oter nach dem schriftlichen Offerte unter allen Konkurrenten der Bestbiether blieb. Benn ber schriftliche Bestboth bem mundlichen gleich fenn follte, fo wird bem mundlichen ber Borgug gegeben. Ben zwey oder mehreren gleichen schriftlichen Unbothen wird die Losung entscheiben, welchem der Borgug einzuraumen fep. Dach ordnungemaßig abgehaltener Wersteigerung wird kein nachträglicher Unboth angenommen. Der Unternehmer muß in dem Orte, wo die Lieferung zu bewerkstelligen ift, namlich in Lemberg wohnen, und sich daselbst burch die ganze Dauer ber Lieferungsperiode aufhalten, oder bafelbft fur biefe Beit einen Bevollmachtigten bestellen, und deffen Wohnung dem jur Uibernahme ber Lieferungs-Obiekte beordneten Beamten namhaft machen.

c) Der Unboth wird nur auf die Dauer eines Jahres nomlich vom 1ten November 1844 bis letten Oktober 1845 gestellt, allein es steht jedem Lieferanten fren, nebst dem einjährigen Unbothe auch ju erklaren, um welchen Preis er die Lieferung auf mehrere bestimmt anzugebende Jahre

ju übernehmen bereit fen. Dem f. f. Guberium bleibt es frei gestellt, nach Befund der einjahris gen ober die auf mehrere Jahre gemachten Unbothe anzunehmen, und der Bestbiethende muß sich

Diefer Bestimmung unbedingt fugen.

d) für den Fall des Kontraktbruches steht dem Uerar das Recht zu auf Gefahr und Kosten des Kontraktbruchigen, neuerdings die Feilbiethung ein oder auch mehrere Male auszuschreiben, wobei in der Regel eben der Ausrufspreis angenommen werden wird, auf den bei der vorausgegangener Feilbiethung Unboihe gemacht wurden. Das Uerar ist aber auch berechtigt, ber diesen neuerlichen Feilbiethungen nach seinem Gutbesinden auch

### (2626) Ronfurs. (3)

Olro. 22612. Im Bereiche der k, k. vereinten Kammeral-Gefällen-Verwaltung für Galizien und die Bukowina, ist eine Kammeral-Berieks Vorspehersstelle, womit der Tittel und Charakter eines Kammeral-Rathes, dann der Jahresgehalt von Ein Tausend Sechshundert Gulden E. M. verbunden ist, in Erledigung gekommen.

Diezenigen, welche fich um diefen Dienftpoften ju bewerben munichen, haben ihre mit den Beweisen über die jurudgelegten juridisch-politischen Studien, über die bisber geleisteten Dienste, er-

### (2638) Anfündigung. (3)

Mro. 9213. Um 28ten Jugust 1844 wird jur Sicherstellung bes Brennholzbedarfs für die bierortigen Beborden und Anstalten für den Winter
1844—45 und zwar:

für das Fiskalamt 67 n. ö. Klafter Buchenholz,
— Krimminalgericht 88 n. ö. Klft. dto.
für die Polizen-Direkzion 110 134 dto. dto.

für das Deputat des Polizen-Direktors 10 n. o. Rlafter Buchen- und on. o. Klafter Rie-

ferholz. für das Uppellazions-Gericht 32 n. ö. Klft. für die Prov. Staats-Buchhaltung 160 n. ö. Klft. für die Universität 131 n. ö. Klft.

### (2646) Ronfurs-Ausschreibung. (2)

Nro. 12149. Bur Besehung der ben diesem Kreisamte erledigten Kreisfanzlistenstelle der Iten Klasse, mit welcher ein Gehalt von jährlich 250 fl. verbunden ist, wird der Konkurs bis 20. September l. I. hiermit ausgeschrieben.

Rompetenten, welche biefe Stelle ju erlangen

über dem Fiskalpreise Andothe anzunehmen, und dieselben zur Grundlage der weitern Ausbiethung zu gebrauchen, ja überhaupt den Ausrusspreis beliebig anzusehen, ohne, daß hierüber der konstraktbrüchig gewordene Unternehmer noch weiter vernommen zu werden draucht, oder ihm das Recht erwachse, aus diesem Anlase was immer für Einwendungen gegen das Aerar und rückssichtlich dessen Forderungen, wie auch gegen die Giltigkeit und rechtlichen Folgen der geschehenen Relizitation Einsprache zu machen.

Vom f. f. galigischen Candesgubernium. Bemberg am 5ten- August 1844.

worbenen höheren Geschäfts-Kenntniße, über die Kenntniß der deutschen und polnischen oder einer anderen stavischen Sprache, und über ihre tadelfreie Moralität versehenen Gesuche langstens bis 20ten September d. J. bei dem Prasidium der k. k. Kammeral-Gefällen-Verwaltung in Lemberg einzubringen, und darin zugleich anzugeben, ob, und in welchem Grade ste mit einem, oder dem anderen der hierlandigen Gefällsbeamten verwandt oder verschwägert sind.

Von der f. f. galizisch, vereinten Kammerals Gefällen-Werwaltung.

Lemberg ben Bien Muguft 1844,

Busammen . . 761 1/4 n. 6. Klafter harten und 5 Klafter Kiefernholzes, die erste im Falle des Mißlingens am 4ten September 1844 die 2te, und wenn auch diese ohne Erfolg bleiben sollte, am 9ten September 1844 die dritte öffentliche Versteigerung jedesmal um die 9te Vermittagsstunde in dem Kommissions-Zimmer des Lemberger Kreisamts abgebalten werden,

Wovon die Unternehmungslustigen mit dem Bebeuten verständiget werden, daß sie fich an diefen Tagen mit einem Badium von 550 ff. verseben,

bieramts einzufinden haben.

Vom f. f. Kreisamte. Lemberg am 11ten August 1844.

wunschen, haben ihre geborig instruirten Gesuche, unter Nachweisung ihres Alters, ber Studien — Berwendung im Kanzley-Dienste, und über die bisherige Dienstleistung, mittels ihrer vorgesehten Behörden, ober wenn sie ben keinem öffentlichen Amte dienen, unmittelbar hieramts bis zum obigen Termine vorzulegen.

Zolkiew am 5ten August 1844.

(924) Rundmachung. (2)
Mro. 5811. Bei der k. k. gal. Oberpostverwalstung besinden sich die, in dem nachstehenden Werzeichnipe ersichtlichen 9 Stüd Fahrpostsendungen in Verwahrung, welche hierlands aufgegeben, jedech wegen nicht erfoster Bestellung an den Aufgabert zurückgelangt und bis nun von den bestreffenden Aufgebern nicht reklamirt worden sind.

Indem man dieses zur allgemeinen Kenntnis bringt, werden die bezüglichen Aufgeber oder sonsigen Partheien, welche einen rechtmäßigen Unspruch auf die desagten Fahrpostsendungen haben, hiermit aufgesordert, solche binnen drei Monaten vom Tage der gegenwartigen Kundmachung an, unter legaler Nachweisung des Eigenthumsrechtes und gegen Einzahlung der darauf haftenden (Debühren hieramis zu beheben.

Werzeichnig der in der obigen Kundmachung erwähnten und an den folgenden Tagen zuruchgelangten Fahrpostsendungen:

Um 15. Nov. 1841 ein Brief von Przemysl an Carl Monsen in Lemberg mit 25 fl. B. N., Porto 11 fr.

(2645) Lizitazions-Ankundigung. (2)
Mro. 11456. Um 22ten August I. 3. werden
in der Stanislauer Kreibamtskanzley zu Gunsten
des Intercalar Fondes, das zur Ottynijaer lat.
Pfarre gehörige Gut Skopówka und die Pfarre Temporalien zu Ottynija auf das geistliche Jahr
1844 bis dabin 1845 mittelst öffentlicher Versteisgerung verpachtet werden.

Die Ertragfrubrifen find folgende: A. Bey bem Gute Skopowka,

tiene. Urbarial-Mugungen :

836 Zwepfpannige Bugtage,

212 Kandtage, 24 Subner,

240 Eier,

12 Strene Gespunst.

2tens. Un Grundertrag: 25 Koret Baisen,

15 — Korn,

24 - Gerfte, 84 - hafer,

1500 - Erdapfel,

26 Rlafter Seu.

3tens. Waldungen:

141 Klafter hartes ) Solz.

(2493) Ebiftal-Borladung. (2)

Rro. 4832. Nachdem der Jude Chaim Thier aus Dunajow auf die Borladung seiner Konsstripzionsobrigkeit nicht nach Sause zurücklehrte, so wird derselbe hiemit aufgefordert, um so gewisser binnen 3 Monaten nach dem ersten Erscheis

Um 13. Mary 1843 ein Brief von Przemysl an Fanny Papier in Lemberg mit 10 fl. B. N., Porto 5 fr. Um 10. Juli 1842 ein Brief von Przemysl an Biliński in Lopatyn mit 40 fr. E. M., Porto 5 fr. Um 26. Juli 1842 ein Brief von Przemysl an Kolombocka in Lemberg mit 5 fl. E. M., Porto 40 fr.

Um 13. Upril 1842 ein Brief von Lemberg an Wober in Wien mit 50 fl. il. N., Porto 5 fr.

Um 25. April 1842 ein Paket von Lemberg an Isak Bett in Podgörze mit Proben im Werthe von 2 fl., im Gewichte 1 Pfund 19 Loth, Porto 39 kr.

Im 11. August 1842 ein Pafet von Lemberg an Rubelka in Przemysl mit Schriften im Werthe

10 fr., im Bewichte 1 1/2 Coth

Um 15. August 1842 ein Paket von Lemberg an Werner in Strassburg mit Druck im Werthe von 10 fl., im Gewichte 2 Pfund, Porto 4 fl. 40 kr. Um 7. Oktober 1842 ein Brief von Lemberg an Lang in Humenow mit 5 fl. W. W.

Bon der k. k. gal. Oberpostverwaltung.

Lemberg am 28. Mary 1844.

4tens. Propinazion:

Die freie Propinazion fammt Mubinuben.

B. Bei der Mfarte in Ottynija:

1tens. Urbarial-Musungen:

738 Kandtage,

18 Bubner, 180 Gler,

9 Strene Befpunft.

2tens. Grundnugung:

20 Rores Rufurus, 175 — Erdapfel,

15 Klafter Heu. 3tens. Un Rebend:

Der Naturalzehend von Ottynija und Tar-

Der Ausrufspreis betragt ben Skopowka 798

Bei Ottynija 222 ft., 32 fr., wovon der 10te Eteil als Reugeld erlegt werden muß. — Die Erträgnisausweise so wie die Lizitations Bedingniffe können in der Kreisamts-Kanzlev eingesehen werden. — Sollte diese Lizitation ungunstig ausgallen, so wird die 2te am 26ten die 3te am 29ten August 1. J. abgehalten werden.

Stanislan om 11ten Huguft 1844.

### Pozew.

Nro. 4832. Ponieważ Chaim Thier, Żyd z Dunajowa, na wezwanie swojej Zwierzchności konskrypcyjnej do dom nie powrócił, przeto powołuje się go niniejszem, aby w ciągu 3 miesiecy po pierwszem umieszczeniu pozwu tego

Kundmachung.

Diro. 400. Wem Zustigamte ber Herrichaft Ulanow in Nisko wird zur öffentlichen Kennlinß getracht, es sei von diesem Gerichte über Unsuchen
des Iacob Brrauzkewicz in die extlutive Wetäußerung des dem Joseph Brendaum gehörigen g
sub Nro. 240 in Ulanow fluurten Jauses zur
Bestriedigung der dem Ersteren judicatmässig souldigen Wetrage von 14 fl. 48 fr., 19 fl. 36 fr., 62 fl.
4 fr., 6 fl. W. W., der Gerichts- und Exesuzionskössen mit 1 fl. 42 fr., fl. 38 fr., 18 fl. 48 fr. und
besten Ditober 1844 bestimmt worden, und zwar
water

unter nachflebenden Bedingnissen : 1) Bum Mustufspreise wird der erhobene Schat-

2) Rever Erstehungsbegierige ist verbunden vor Bizitazion ein toperzentiges Nadium ju Kaniben der Bersteigerungs Kommission zu erlegen, welches ben Beschiebert nach ber Lizitazion in sein zungswerth von 930 fl. 54 kr. C. Dt. angenommen. ruckgestellt werden wird nen Meifboth eingerechnet, den Uibrigen aber

verbunden den Kaufschilling an das gerichtlicher pierberrschaftliche Deposit zu erlegen, wenn er fich

> nem Termine religitirt werben murbe. bers abgefunden haben follte, widrigens auf feine mit ben Glaubigern und bem Erekuten nicht an-Befahr und Roften bie erftandene Realitat in ei-

dem er an die Bemabr des Saufes gebracht wer-4) Nach Erlegung des Kauficbillings, oder über Buftimmung aller Intereffenten wird dem Erfieber

5) Bur Ligitagion wird Jedermann jugelaffen, ben Die Befete bievon und vom Befige biefer

Realität nicht ausschließen.
6) Sollte bei dem Iten und 2ten Termine kein Unboth über ben Schäßungswerth gemacht werden, so wird diese Realität bei ber 3ten Liniagions. tagfabrit auch unter dem Echabungswerthe hintan-

die Kaustustigen an bas Grundbuch und die Do-minital - Kanglei Olander gemielen, allwo bieli Ligitation in ben gewohnlichen Umteftunden por Raften, Steuern und fonftigen Ubgaben merben genommen werben wird. 5) Sinfichtlich ber auf Diefer Realitat haftenben

Jul 1844. Mom Juftigamte Ulanow gu Nisko am 20ten

24ten Mary 1832 verfahren merben wirb. Wom f. f. Kreisamte. nen diese Ebikts in der Lenberger polnischen Zeitung in seine Leimath jurudzukehren, und fich über feine unbefugte Entfernung und bisberige Ih-wesenheit zu rechtfertigen, als widrigens gegen benfelben nach bem Musmanberungs-Patente vom

Brzezan am 19ten July 1844.

# (2650) Licitations-Anthudigung. (2)

Speicfische, und 16 Buber Weitsischen belegten, de vierte Commerbige überfiebenten Janower Saupt-teiches im Flachenmabe von 641 3cc 1512 Oua-Rec. 18622. Bur Derpachtung bis Utfichungsrufspreis beiragt 4668 ft. C. Il., und bas vor ber ces ju Janow am 29. Auguft 1844, eine offentli-80 Sord 23 Stud Sechten, 105 Schod 22 Stud Berfiel erung ju erfegende Ungelb 466 ft. 48 fr. in ber Ranglet bes f. t. Rameral Birbichaftsamven 1. Ottober 1844, bis Enbe Mar, 1846, wird brat Klaffer für bie Ubficherungebauer angefangen Conm. Munge.

angenommen werben. luftigen werden auch ichriftliche rerflegelte Unbothe Bur Erleichterung der Konkureng ber Pacht-

ten Ungelbe belegt fepn, ben bestimmten Preifan-Derfei Unbothe muffen jedoch mit tem bemerk

> w Gazecie Iwowskiej polskiej, tém pewniej do swej dziedziny powrącał i tak bezprawne wydalenie się, jako idotychczasowa nieobecność usprawiedliwił, inaczej przeciwko niemu podług najw. Patentu emigracyjnego z d, 24. Marca 1832 postapione nedzie.

Przez c. k. Urzad cyrkułowy. W Brzezanach dnia 19. Lipou 1844

fich ber Offerent allen Ligitagionebedingniffen unterzieht. Diefelben fonnen bis einschlußig 22. Mugun and. bei ber temberger ?. f. Kammeral Bebes Ligitationsalies nicht im Gintlage mare, viel Raufel vortommen, die mit ben Bestimmungen trag nicht nur in Biffern, fondern auch in Bud übrigen Berfleigerungebedingniffe gur Ginficht beam 29. duguft 1844 beim Janower Kammeralmehr muß barin bie Erffarung ethalten fein, baf flaben ausgebrudt enthalten, und es barf barin feine Wir bimafteanite angebrecht weiten, wo auch bie por bem Ubichluße ber mundlichen Aberfleigerung itte Lerivallung, und von diefem Beitpuntte an

E. E. Kammer aus Partiveritragen in Broges ver-widelte und Portonen, welche fur fich keine rechtigtigen Merutage eingeben tonnen, von ber Sprimabme an ber Berfielgerung ausgeschloffen. Ubrigens, find Merarial-Rudffanbier, mit bet

Cemberg ben 12. Muguft 1844 Bat ber f. f. Kan eralbezirkevermaltung

9650) Ront ur S. (4)
Orc. 1837. Ben ber k verinten Kammeral-Gefällen Verwaltung für Galisien und Wufomting in eine Gorft Praktikanemfelle mit dem
Absulum jöhrlicher 150 fl. das ist. Einbundert Etinstig Gulden E. W. erledigt, für welche, nachdem der untern 23ten April S. 8. 514 pr.
ausgeschriebene Komture, keinen genügenden Erfolg
batte, ein neuer Bewerber-Konkurs bis 20ten Ceptember I. 3. ausgefdrieben wird.

Diejenigen, welche biefen Poften in erhalten wunichen, haben ihre mit ben Zeugniffen über bas an einer offinitiden Forftlebranftalt mit gurten Erfolge jurudgelegte Studium ber Forft- Weiffenichaft, uber bie Kenntnis ber beuischen, und polnifchen, ober einer anderen flavifchen

# (1) Suzgertae 6

Bies, 7137. Dlachbem am 14ten Juni 1841 auf ben Suchowoler Felbern neun Pice Schnitts waaren, als: Stude Perfal, Kamlot, fchafwol-Gefalleubertreiung ber Mufbewahrung, in Grang-Deine Sandfibube, unter Ungeigungen ber ichmeren boummollene Borbu en und mehrere Dugend femelhaarener und baummollener Weftengeuge, fchafbaummellener Batift, Abichnitte icafwellener falene Salbiucher, Geibenichleier, Ceibenichmals, begirte ohne amtliche Beftattigung bann ber fcme-

moraliches Beiragen, ihre körperliche Tuchtigkeit zum Forsteienste, dann mit ihrem Tausschelme und dem Sustentazionsteverse belegten Gestin der in der festgesetzten Frist, durch ihre vorgesetzte
Bebörde bierorts zu überreichen, und darin anjugeben, ob sie mit einem, und mit welchem der
gierlandigen staatsberschaftlichen Wirthschaftegierlandigen staatsberschaftlichen Wirthschaftegober Forsbeamten, und im bijahenden Falle in welchem Grade vermandt ober verfcmagert finb. Sprache, über ibre bilberige Dienfileiftung, ibr

gumeisen. Diejenigen Bewerber, welche noch nicht in Staatsbiensten steben, baben überdieß ihre Bebis jur Begenwart, obne Unterbrechung legal nach-

Lemberg am oten Augun 1844.

mit Der angebaltenen Cache ben Befegen gemaß genwartigen Werfabung an gerechnet, in ber Umtsohne Natibei vorgefunden worden, fo wird Jedetver abren werben wirb. fanglei der Brodper f. . Kam. Det. Wermaltung ju tend maden ju konnen glanbi, aufgefordert, binnen munn, Der einen Unfpruch auf biefe Begenflande gel. ren und einfachen Befalleibertretung ber unter-

Brody am 11. Juli 1844. Don ber ?. f. Kain. Beg. Bermaltung

# (9676) Ronfurs,

im stein Klasse zu Borywis, mit welcher der Gesbalt jährlicher 200 fl., der Genuß einer freien Wehnung, eines Srennholddeputate jährlicher 10 nied. Hier Klasser Weicher Scheiter, oder harter Prüzel, eines Ieches Garten- und zweir Forter Wiesengrundes, eines Pserdhauschals jährlicher Grief und ihr 1.33 Soch Wiesengrund, endlich eines Echreib Jauschals jährlicher I. Der fl. aufchals jährlicher I. Der fl. in Erledigung gekommen. Dire. 24,617. In ber Kammeral Gerrschaft Borynia Samborer Kreifes ift Die Forftenftelle ber

merden Staats- eber Fonds-Herrschaft erlebiget werden follte, auch biefe jugleich werde hefet Befegung eine andere Forfterftelle ber zweiten Klasse mit gleichen Gemuffen, oder eine FersterStelle ber britten Klasse mit bem Behalte jabrlicher 100 fl. und ben Rebengenuffen auf einer Bur Bemerbung um Biese Dienftfielle, wied ber Konfurs bis 15. September b. 3. mit bem Bey- fate eröffnet, baf fur ben gall, ale burch beren

offinitichen Forstlehranstalt mit guten Erfolge abn solvieten Lehrfurs, oder über die bei einer hiezu
o besugten Behörde bestandene Prüfung, aus dem
Vorstschen, dann über ihre Motalität, und die im
Vorstsche geleisteten Dienste, endlich über die
Kenntnis der deutschen und polnischen, oder einer
andern verwandten stavischen Sprache besegten
derfuche, bis zum bezeichneten Kensurs. Termine,
durch übre unmittelbar Worgesehten, bei der f. 1. Nammeral - Begirfe - Bervaltung in Sambor ju überreichen, und darin anzugeben, ob und in wel-chem Grabe fie mit einem ber hierlandigen Birthober verschmägert sind. icafte- Forst ober Salinen Bramten vermantt jum Forftbienfte, ihre Studien, über ben an einer über ihr Lebenkalter, ihre forperliche Sauglich feit ben die mit ber bofumentirten Dachweifung Die Bewerber um eine Diefer Dienftstellen ba-

bis zur Gegenwart, ohne aller Unterbrechung, le-Staatibienflen fleben, hoben überdieß ihre Der-Diejenigen Bewerber, welche noch nicht in

Lemberg ben gien Mugust 1844. Von ber E. E. galigich, vereinten Kainmeral. Befallen-Bermaltung.

### (2677) Ligitations-Antundigung. (1)

Mro. 8854. Bon der k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung in Sanok wird bekannt gemacht, daß der Bezug der Berzehrungösteuer von der Fleischausschrottung Tf. 10 bis 16 in den 2 Bezirken, als:

a) Dynow mit 28 dazu gehörigen Orschaften und b) Dobromil mit 34 dazu gehörigen Ortschaften so wie des der Gemeinde zu Dobromil bewissigten Zuschlages auf die Dauer eines Jahres, nämlich: vom 1ten November 1844 bis Ende Oktober 1845 oder auf 3 Jahre d. i. vom 1ten November 1844 bis Ende Oktober 1847, im Wege der öffentlichen Bersteigerung verpachtet wird.

Den Pachtluftigen wird ju ihrem Benehmen

solgendes bedeutet:

Atens. Die Versteigerung wird ben der k. f. Kammeral - Bezirks - Berwaltung in Sanok und zwar rudsichtlich des Bezirkes

ad a) am 27ten August 1844 um 9 Uhr Wor-

mittage, bann rudfichtlich jenes

ad b) am 28ten August 1844 um 9 Uhr Bormittage vorgenommen

Der Fiskalpreis besteht im jahrlichen Belrage ad a) von 1101 fl. C. M.

ad b) » 4518 fl. 58 3j4 kr. C. M., woron 1418 fl. ao kr. E. M. an Verzehrungksteuer und 100 fl. 28 3j4 kr. E. M. an Gemeindzuschlag entfallen.

Itens. Diejenigen, welche an der Versteigerung Theil nehmen wollen, haben ben, dem 10ten Theil des Fiskalpreises gleichkommenden Betrag das ist: ad a) 111 ft. und ad b) 152 ft. C. M. als Vadium der Lizitazions-Kommission vor dem Beginne der Feilbiethung zu übergeben.

### (2672) Ankundigung. (1)

Oro. 9285. Um Sien September 1. 3 wird um 9 Uhr Vormittags zu Folge h. Gub. Defrets vom 9ten d. M. 3. 45808. in der hierortigen Kreisamtskanzlen die Lizitazion wegen Lieferung des in dem Schuljahre 1844—45 erforderlichen Brennholzes für die benden Seminarien, dann das gr. k. Priester- und Korrekzionshaus statt finden, der Bedarf ist:

Fur bas lat. Geminarium :

116 2j4 n. o. Klafter harten, 30 n. o. Klafter weichen,

(2335) Vorlabung. (3) Mro. 7414. Nachdem om 21ten Juni 1844 zu Zablotce im Garten bes Unterthans Matwyi Klymyszen mehrere Stüde Perfal und Kamlot uns

Atens. Den Ligitanten fteht es fren gur Ubernahme ber ermahnten Pachtobjefte auch fchriftfis che Offerten ju überreichen, diese schriftlichen Unbothe mußen jedoch mit dem obermabnten 10 010 Badium belegt fenn, ben Pachigegenstand, den Begirt fammt dem bestimmten Preisbetrage, und zwar diesen Letteren nicht nur in Ziffern sondern auch in Buchftaben ausgedruck enthalten, mit bem Wor- und Zunahmen des Offerenten, Ungabe def. fen Wohnores und Karaftere unterfertigt fenn. In diesen Offerten barf feine Rlaufel vorkommen, die mit den Pachtbedingnißen nicht im Einklauge mare, vielmehr mußen felbe bie ausbrudliche Erklarung enthalten, das fich ber Offerent ben Ligitagionebedingnifen unbedingt unterziebe. -Diese Schriftlichen Unbothe durfen nur vor ber Bigitazion und zwar langsteus am letten Sag um 5 Uhr Rachmittags vor dem bestimmen Berfteigerungstermine ben ber f. E. Sanoker Rammeral-Bezirks-Verwaltung überreicht werden.

5tens. Das Verzeichnis der diesen Pachtbegirken einverleibten Ortschaften, ferner der übrigen in diesem Kammeral-Bezirke gegenwärtig zur Verspachtung bestimmten Ortschaften, den Fiskalpreis von 1000 fl. E. M. nicht erreichenden Pachtobjekte, so wie auch die übrigen Pachtbedingnise, können nicht bloß ben dieser Kammeral-Bezirks-Verwaltung, sondern auch ben fämmtlichen Finanzwache-Rommissären und selbstständigen Finanzwache-Rommissären und selbstständigen Finanzwache-Nespirienten des Sanakor Kammeral-Bezirkes, wie auch ben dem hierortigen Magistrate und k. k. Kreisamte in den gewöhnlichen Umtsstunden vor der Versteigerung eingesehen werden, und dieselsben werden auch ben der Lisitazion den Pachts

luftigen vorgelesen werden.

Von der f. t. Kam. Bez. Verwaltung. Sanok den 10ten August 1844.

für das gr. k. Seminarium: 210 n. ö. Klafter parten, 200 — weichen, für das g. k. Priesterhaus:

30 n. ő. Rlafter harten,

14 - - meichen,

für das g. f. Korrektionshaus:

6 n. o. Klafter harten und 6 - weichen Holzes.

Unternehmungsluftige haben baber an diefem Tage versehen mit einem Badium von 396 ft. E. M. ju erscheinen.

Bom f. f. Kreisamie. Bemberg am 18ten Muguft 1844.

ter Unzeigungen der schweren Gefälleübertretung der Aufbewahrung im Granzbezirke ohne amtliche Gestattung dann der schweren und einfachen Geställeübertretung der unterlustenen Nachweisung des

Bezuges von der Finangmache ohne Partbei betreten murden, fo wird Jedermann, ber einen Unfpruch auf diefe Gegenstante geltend machen ju fonnen glaubt, aufgeforbert, binnen neunzig Tagen vom Tage ber Rundmachung ber gegenwartigen Borladung an gerechnet, in der Umte-Ranglei ber f. f.

## (2698) Lizitazious-Anfundigung. (3)

Bur Berpachtung bes Szader Maverhofs.

Mro. 10007. Es wird hiemit bekannt gemacht daß am 29ten August 1844 um 9 Ubr Vormittoas jur Berpachtung des jur Rammeral = Bert= schaft Sambor geborigen Szader herrschaftlichen Maverbofes für Die Dauer vom 1. Movember 1844 bis Ende Oftober 1847 in der Ranglen bes Rammeral Wirthschaftsamtes ju Sambor eine öffentlice Ligitation werde abgehalten werben.

Der Fiskalpreis des jahrlichen Pactginfes betragt 838 fl. 12 fr. C. DR. und bas por ber Eigitagion baar ju erlegende Lopctige Dadium 83 fl.

50 fr. C. M.

Die ju diesem Mayerhofe nebft den vorbande. nen Wohn- und Wirthschaftsgebauden gebörigen Grundftude befteben :

359 30ch 658 Offft. on Medern -- 1333 -- und 35 Miefen 31 - 750

Buthweiden jur Bewirthschaftung diefer Grundstücke werden bem Pachter aus bem Dotfe Szade und Kulczyco, und aus ben nachftgelegenen abolirten Ortschaften 1212 134 Zug- und 248 134 Handtage

unentgeldlich jugewiefen werden.

Gollte jedoch dem Pachter jum Wirthschafts, betriebe noch mehr Natural-Roboth nothia fenn, und das Wirthichaftbamt diefelben entbebren tonnen, fo mirt folde bem Dachter gegen Wergugutung eines Sandlages pr. 5 fr. und eines Bug-tages pr. 10 fr. C. D. überlaffen werden.

Wer nicht fur fich fondern für einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer auf biefes Befcaft insbefondere lautenden gerichtlich legaliftrten Wollmacht feines Romittenten ausweisen.

Unfundigung. (2663) Mro. 11342. Bon Geite des Samborer f. f. Rreisamtes wird biemit befannt gemacht, bas jur Uiberlaffung ber Musführung des laut hoben Bub. Erlaffes vom 15. Februar 1844 Babl 2049 mit boben hoffammerbefret vom 28. Dezember 1843 Babl 49745 genehmigten Baues einer lat. Gibals firche in dem Rolonialdorfe Konigsau, gemaß boben Prafidial . Defrets vom 18. Juli 1844 Rabl 854/g. g. g. eine Ligitagion am 6. Geptember 1844 in der Medenicer Wirthschaftbamtskanzlei Vormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Kam. Bezirks Verwaltung in Brody ju erscheinen, widrigens, wenn diefes unterbleiben follte, mit der angehaltenen Sache ben Befeten gemäß verfabren werden wird.

Won der t. t. Kam. Begirte-Berwaltung.

Brody am 11. Juli 1844.

Aerorial-Rudftandler, Grenznachbaren, bekonnte Bablungsunfabige, Juden, und alle welche für fic feine giltigen Bertrage fchließen konnen, find von

der Pachtung ausgeschlossen.

Der Pachter bat eine Raugion ju leiften, welche, wenn selbe bypothekarisch geleisiet wird, in dren Wiertheilen des gangjabrigen Pachtzinses, und wenn sie im Baaren oder mittelft öffentlichen Obligazionen erlegt wird, in der halfte des Pachtichillings beftebt.

Die naberen Ligitazionebedingniße können ber dem genannten Wirthschaftsamte eingefeben werden.

Bur Erleichterung ber Pachtlustigen werben außer ben mundlichen auch foriftliche verfiegelte Unbothe von den Pactlustigen angenommen werden. Derley anbothe muffen jedoch mit dem Ungelbe belegt fenn, ben bestimmten nicht nur in Biffern sondern auch burch Worte auszudruckenben einzigen Betrag in C. DR. enthalten, unbes barf barin weber eine Offerte bloß auf einige Perzente oder eine bestimmte Summe über den, bep der mundlichen Lizitazion erzielten oder von einem andern Offerenten gemachten Meiftboth noch fonft eine Klaufel vorkommen, vielmehr muß darin bie Erklarung das fich ber Offerent allen Ligitagions bedingenißen unterziebe, dann die Ungabe bes Charafters und Bobnortes des Offerenten enthalten, und von bemfelben mit feinem Sauf- und Familien-Ramen unterfeetigt fenn Diese Offerte konnen vor der Lizitazion entweder ben der k. f. Rammeral-Bezirfs-Verwaltung oder dem Wirthschafteamte ju Sambor am Tage der Berfteigerung aber ben der Ligitagione-Kommiffion bis jum Ubschluße der mundlichen Werfteigerung überreicht merden.

Lemberg am 31ten July 1844.

Das Praetium Soci betragt 803 fl. 56 fr. C. M. nebft Materialien im Werthe von 221 fl. 16 2]4 fr. und Naturalfrohnen im Werthe von 623 fl. 37 3/4 fr., welche von der Konkuren, bem Unternehmer unentgeldlich beigegeben werben. Das Badium beträgt 80 ff.

Bei dieser Versteigerung werden auch fchrift. liche Offerten angenommen, daber es gestattet wird, per oder auch mabrend der Lizitazionsverhandlung schriftliche Offerten der Lizitations-Kom-

miffion ju übergeben.

Sambor am 6. August 1844.

(2609) & b i f t. (5)

Nro. 427. Vom Dominio Radomysl, Tarnower Kreises, werden folgende, mabrend der heurigen Refrutirung abwesende Individuen, als: aus Radomysl:

Eizig Schol Saus-Mro. 43; Hersch Jacob — 96, Mendel Kremer — 41,

aus Ruda:

Joseph Weglarz , Haus-Mro. 52, aus Duleza mala:

Michael Haidor Saus-Niro. 41, Jakob Ross - 56,

aufgefordert, binnen 3 Monaten in ihren Geburte- art rudjukehren.

Radomyst am oten Mugust 1844.

# Doniesienia prywatne.

# Podziękowanie mieszkańców nadwiślańskich.

ctkie rzeki Galicyi a szczególniej Wisła zniszczyła swym wylowem tegoroczne plony. — Z powodu tego poniesli mieszkańcy nadwiślańscy ogromną klęskę. Tydzień cały był pelen trwegi i rozpaczy — okropnie było patrzeć, na wiatrem rozhukane fale, niszczące najmocniejsze wały i słabo lepianki naszych włościan, szukających na ich szczytach schronienia; glód i rozpacz dochodziły wysokiego stopnia. — Zawsze jednak Opatrzność czuwa nad nieszczęśliwymi. Nasz cyrkularny Starosta JW. Hernt, przejęty prawdziwą ludzkością i bratnią chrześcijańską miłością, używa wszelkich środków, by nieść pomoc uciśnionym, zachęca przykładem do składek i sam trudni się ich zarządzeniem. Dzięki Ci zacny mężu! Twe imię będzie żyć w naszych sercach; a jako dowód naszej wdzięczności niech nam wolno będzie złożyć Ci publiczne podziękowanie. Dzięki Pann Bogumirowi Hoszepczyńskiem c. k. urzędnikowi nawigacyjnemu, któren nie zważając na żadno niebezpieczeństwo, zostawiwszy zonę i dzieci, przepędzał z prawdziwem poświęceniem się całe dnie na rozhukanej wodzie — ratnjąc nieszcześliwych, dzieląc się z nimi swemi dostatki i rozwożąc przez C. K. cyrk. Starostę nadselaną żywność, wraz z umyślnie do tego wyslanym Panem Wizthum C. K. cyrkularnym urzędnikiem. — Nierównie dzięki i Wam wspaniałomyślni obywatelo i mieszkańcy miasta Bochni, za podanie bratniej dłoni nieszcześliwym.

Obwód Bocheński, z nad Wisty. (2)

(2639) Für Ohrenleidende zu berücksichtigen. (2)

Der besondern Fabigkeit des H. Modic. et Chirurgie Doctors Ignatz Ullrich ju Lemberg Krafauer-Basse Mro. 81 St. Ohrenseidende gludlich ju behandeln, gelang es auch Gefertigten von seiner Schwerhörigkeit in turger Zeit vollkommen ju befreien; er erstattet baher seinen öffentlichen Dank ab. Iguatz Schodling, Hauseigenthumer.

(2651) Podziękowanie. (2

Podpisany zabezpieczywszy w C. K uprzywilejowaném Towarzystwie Assecuraziomi Generali Austro-Italielie różne przedmioty od nazkodzenia przez ogieć, w kilka
dni doznałem nieszczęścia, iż asekurowane między innemi owce spłonety. Za uwiadomieniem o
tem nieszczęściu, w najprędszym czasie przybył z odleglego blizko o dziewięć mil miasta Tarnowa główny Ajent Pan J. B. Goldmann i przekonawszy się o istocie rzeczy; tak ułatwił całą procedure, iż w najprędszym czasie wypadającą należytość w kwocie 1280 zr. 37 kr. M. K. bez żadnej zwłoki odebratem.

W Dombrowicy dnia 5. sierpnia 1844 Jan Korezyński.

W Kancelsryi Urzędu Zastawniczego P i Montis kościela katedralnego lwowskiego ormiańskiego, odbędzie się na dniu 16. Września 1844 w zwyczajnych godzinach publiczna licytacyja, na której różne zaległe klejnoty i inne fanty sprzedawane będą.